

Biftorifch . bibliographisches

## Bunterlei;

ober

Spapiergange, Streifzüge

und

Wanderungen

in

ben Gebiethen ber Geschichte, ber Literatur und Bucherfunde.

V o n



36 r ünn, 1824.

J. G. Crassler.

C.S-DUPL

Meinen bruderlichen Freunden:

(Baron) Biedenfeld, Castelli,

(Baron) Eyb, Kanne,

und

(M. G.) Saphir

a u m

Andenten froher gefelliger Stunden ,

i n

voller Berglichkeit gewibmet.

## Erinnerung.

"Lesen!" heißt es nicht Spazierenges hen, Streifzüge und Wanderungen mas chen? — Promenirt der Geist nicht eben so wie der Leib? Und ist Bewegung jenem nicht eben so ersprießlich als diesem?

Wie auf unfrem lieben Erdboben gibt es auch in der Bucherwelt freundliche

Biefen, nahrungschwellenbe Kornfelber, schattige Auen , üppig blühende Garten, weinumrankte Sugel, stattliche lichtgetrankte Berge und bunt gestickte lachende Kluren; aber auch leblose Brach= felber, burre mufte Gauen, bornige Nebenwege, verdächtige schlüpfrige Pfade, gefahrbringende Graben und Abgrunde (wenn auch keine Freischütischen Wolfsschluchten mehr), giftaushauchende Morafte, grasverhüllte Pfügen, und -Heine wie große Bafferflächen, vom murmelnden bescheidenen Badlein bis wogenthürmenden stolzen Mee-Ringerkalenderformat resfluth, vom bis zum riefenhaften Folianten binauf. Ja felbst ben Umstand haben bie geistigen Territorien, Bücher genannt, ziemlich mit bem wirklichen Erbreich gemein, daß sie ebenfalls mit Füßen gestreten werden. Wer kennt nicht die eis senbeschlagenen Recensentenstiefel?

Auf meinen Spaziergängen, Streif=
zügen und Wanderungen in den Gebiethen der Geschichte, Literatur und
Bibliographie ist mir natürlich aller=
hand mehr oder weniger Bekanntes und
Gewöhnliches, aber auch viel Neues,
Ungewöhnliches und Merkwürdiges auf=
gestoßen. Ich blieb nicht selten ste=
hen, wandelte wieder langsamer, oder
setzte mich, um ein interessantes Baustück, eine neue Anlage, einen noch un-

#### VIII

betretenen Weg, eine reihende ober nicht reihende Parthie 2c. in Augensschein zu nehmen, und meine Betrachstungen darüber anzustellen. Zu Hause verarbeitete ich dann Alles auf meine Weise und nach Maßgabe der Stimsmung und des ursprünglichen Zweckes, für Zeitschriften 2c. 2c.

Durch die Anhäufung solcher Aufsätze entstand dieß Buch. Die geneigs
ten Lesefreunde sind sofort freundlich
eingeladen, diese Spaziergänge zu betreten. Ergehen sie sich mit einigem
Genuß, und wird ihr Wandeln zugleich
ein Lustwandeln, so soll es mich höchlich freuen. Auf alle Fälle darf ich

hoffen, daß diese Promenaden nicht ermüdend für sie senn sollen, da es nicht: an Abwechselung und Ruheplätzchen fehlt, weil ich nämlich auf ein gemischtes Publicum (auf das natürliche Bunterlei der Lesewelt selbst) Rücksicht genommen.

Die Verschiedenartigkeit der Schreibe art wird man billiger Weise nicht beanständigen, indem die Natur des Stosses schon an und für sich keine Gleichförmigkeit erlaubte, und ich absichtlich auch mit dem Vortrag wechselte, um desto mehr Farbenspiel in das Sanze zu bringen. Das neu geschaffene Wörtlein "Bunterlei", das, so bizarr es auch scheinen mag, boch sehr bezeiche nend ist, mag abrigens ben entspres chendsten Gesichtspunct abgeben.

Bien im Berbfte 1823.

Der Berfaffer.

# Inhalt.

| 133                                      | pute  |
|------------------------------------------|-------|
| Crinnerung = s , s                       | V     |
| Alfieri                                  | . 1   |
| Joseph Ritter von Sammer, fein Bben      |       |
| und gelehrtes Wirken                     | 15    |
| Bon Buchern , die in febr geringer In-   |       |
| jahl aufgelegt murden s                  | 37    |
| Die Galottiften, ober das Regiment de fa |       |
| Calotte s s s s                          | - 57  |
| Bur Geschichte bes Faschings             | 61    |
| Marquis von Londondery , (Caftlereagh)   | 8.0   |
| Der Bannemurft, Stranigen und Drehaus    |       |
| fer, Wiens erfter und letter             | 88    |
| Aussprache der Minnehofe in d'Auvergne's |       |
| arrêts d'amour s s. s.                   | 103   |
| Graf Forbin über bas jegige Jerufalem    | 149   |
| Guriofa, die für manden febr fcabbaren   |       |
| Beren Schatmeifter febr unfchagbar (in-  |       |
| taxabel) fenn durften                    | 157   |
| Schiller an den Freiherrn Beribert von   |       |
| Dalberg                                  | 163   |
| Georg HI, von Großbrittannien            | 175   |
| Uber den jegigen Buftand von China       | 183   |
| Graf Waldstein und Cafanova              | 201   |
| Das Ginbalfamiren der alten Egypter      | 212   |
| was mengallameren ber miren Gabten       | W. W. |

|                                          | Ceite |
|------------------------------------------|-------|
| Wber Beinrich von Collin, Berner und     |       |
| Grillparger = = = =                      | 217   |
| Rleineres Bunterlei , erfte Reihe . =    | 226   |
| Bon einem der allerfeltenften Bucher     | 270   |
| Groffbrittanniens 2del, Titel zc. =      | 281   |
| Bur Literatur Der "Ana" = #              | 287   |
| König Davids Thron =                     | 304   |
| Die berühmten Polyglotten a              | 309   |
| Beibliche Erziehungsanftalt im Beitgeift |       |
| (ein Schwant)                            | 320   |
| Macraronische Literatur = =              | 334   |
| Das Wort »Conversationsmesen« =          | 339   |
| Bon Buchern, beren Tert in Rupfer ges    |       |
| ftochen ist = = = =                      | 351   |
| Benvenuto Cellini's berühmtes Galgfaß    |       |
| in Wien = = .                            | 366   |
| Amneftit, ober bie Runft ju vergeffen    | 375   |
| Betrachtungen über die Dichtfunft .      | 385   |
| Makulatur, eine Preisaufgabe =           | 395   |
| Mirza Ubul Hassan über die Engländer     | 405   |
| Bon den fconen Runften. (Gin Schwant)    | 423   |
| Wo lag denn das Paradies?                | 412   |
| Vom: Bücherlesen = = =                   | 428   |
| Gleineres Bunterlei . zweite Reibe .     | 434   |

### Alfieri.

Dictor Alfieri ift den 17. Jänner 1749 zu Afti in Piemont geboren. Diesfes war zugleich bas Todesjahr seines Basters. Bictor erhielt zum Bormund seisnen Oheim Pellegrino Alfieri, Gouverneur von Coni. 1758 begann er die Studien auf der abeligen Academie zu Tustin, daselbst einer besonderer Aussicht des Grafen Albert Benedict Alfieri, ersten königlichen Architecten, übergeben. Bictor, sey es nun aus übler Leitung

ober fonderbarem Temperament, machte fei= ne Fortschritte. Um Ende ber Studienzeit wußte er fast nicht mehr als bei bem Un= fange berselben. Alles miffiel ihm, felbft Leibesübungen und Zang, nur bas Reiten jog ihn an. Noch im vierzehnten Sahre fonnte er bereits über fein Bermogen verfügen. Unftaten Sinnes zur Berfchwenbung geneigt, und mandmal wieder von bem Damon bes Geizes geplagt , trieb er fich gehn Sahre lang in einem Labyrinth von Bergnugungen und Unmuth, von Liebes= handeln und melancholischem Bahnfinne umber, nicht felten vom Berbruß gepeinigt, und nach bem Enbe eines, fo verwirrten Dafenns fich fehnend. In biefem Buftand von Berwurfniß verfiel er auf bas klugfte Mittel, und beschloß zu reisen. Europa burch= ziehend, fand er gleichwohl die gesuchte Beiterfeit nicht, weil ihm ber Ernft-eines vernünftigen 3wedes, ber ruhige Beobach= tungsgeift, die Burbe einer philosophischen

Weltanficht fehlten. Bon flacher Neugierbe und findischer Laune erfüllt, fonnte nichts ihm ein haltbares Intereffe einflößen. Er unternahm eine zweite Reife, jog burch Deutschland, Danemart, Schwes ben, Rugland, Preugen und Soll'anb. Gieben Monate verweilte er in England, wo fein liebeglubenbes Berg an einen unwurdigen Gegenftand fich mit folder Unbesonnenheit anklammerte, baß ein Beitungsartitel ihn bem Gefpotte bet Londoner Preis gab. Bemußigt abzureis fen, verging er in bittern Schmerg, bie Breulofe nicht bem Dobe weihen zu konnen : er verachtete fie tief, aber feine Bartlichfeit blieb bennoch biefelbe. Mit gerriffenem Bemuth von Unfallen bes Bahnfinnes ge= peitscht, ohne Muth biefer elenben, nach Mlem ringenben, nichts erreichenben, vernichtenben Berfassung burch einen mannlich energischen Entschluß zu entrinnen, flog er von Paris nach Barcellona über

Bordeaux und Toulouse in Thränen zersließend, wie ein schwächlicher Knabe. Plöglich, in Catalonien wandelt sich die verderbliche Melancholie. Er hält da an, kauft zwei schöne Pferde, springt vor Lust hoch auf, und eilt über Madrid, Lissabon, Cadix und Balencia wiester ins Vaterland zurück.

Alfieri selbst bekannte, daß er das mals für einen außerordentlichen Mann geshalten wurde, doch in einem nicht sehr günsstigen Sinne. In der That hatte er sich auch seither in keinem andern Lichte gezeigt, als in dem eines zügellosen Phantasten, eines unbändigen Thoren, eines Uebermüsthigen. Hätte dieser Alfieri sich spätershin nicht durch seine herrlichen Geistesssschungen hervorgethan, so würde er selbst in dem beschränkten Weichbild seines Gesburtsortes kaum eine andere als bürgerliche Beachtung ersahren haben, falls man es

wirklich ber Muhe werth gefunden hatte, ibn zu berudfichtigen. Go aber erschienen feine Zumulte und Eraltationen als bie Symptome einer eblen wogenben Rraft, als bie Berolbe großer Geiftesproducte, als bie Berkunder feines Ruhmes. Will man bil= lig fenn, fo fann man verleitet werben, anzunehmen: Al fieri fen mit jener Gelt= famteit behaftet gewesen, welche bie Eng= lander Spleen nennen; wenigstens konnte man burch manche Buge barauf Schließen. 3. 3. Rouffeau wollte er in fpaterer Beit nicht feben, befürchtend, bag er ihn mur= rischer fande, als er selbst mare! Preu-Ben unter Friedrich war ihm nur eine traurige Wachtstube, und die Ruffen afiatische Barbaren , nur als Europäer masfirt. Miemals konnte er ben Paris fern ben Gingang burch bie Faurbourg St. Marceau verzeihen, noch ben Frauen bie Schminke, ober bie Aussprache bes u mit gespisten Lippen, bas er "Blafen auf heißer Suppe" schilt. In späterer Zeit griff er Frankreich und Paris in heftigen Satyren an. Montes quieu achtete er; aber I. I. Nousse au war nicht nach seinem Geschmake, am wenigsten die neue Heloise. Er konnte das nicht Liebe nennen, wenn man gegen die Hindernisse nicht wie ein Löwe brülte, oder wie er sich selbst ausdrückt, und auch selbst that, nicht auf der Post von London nach Mastrid oder von Wien nach Lissadon flog, von Wuth erfüllt.

Sein Aufenthalt in Eurin 1773 gab seinem ganzen Wesen auf Einmal eine besstimmtere Richtung; es erwachte durch ein ernsteres Band in ihm der Sinn für Dichtstunst. Schon früher hatte er ein Schausspiel entworfen, und als ihm dieß jeht zusfällig wieder in die Hände gerieth, entsschloß er sich zu dramatischen Arbeiten. Biemlich strenge mit sich selbst verwarf er

einige mittelmäßige Berfuche. Darauf fcbrieb er Cleopatra, welche ben 13. Juni 1775 vorgestellt wurde. Bugleich wurde ein fleines Stud von ihm : Die Poeten aufgeführt, welches bie Rritit feiner felbft ent= bielt. Beibe gab man nur zweimal; fie find in ber That auch nur von unbedeuten= bem Gehalt; allein fie entschieden boch über bie Richtung bes Berfaffers. Alfieri ahnete nun feine bichterische Bestimmung, und bas Gefühl feines großen, mahrhaft antifen Talents erwachte immer lebhafter. Er empfand eine neue, nie gekannte Rraft in feinem Innern, und mit ruhiger Rlar= heit erkannte er bie Weihe feines Berufs. Stets ber Mußigste ber Menschen, war er auf Ginmal ber Thatigste. Er wibmete sich bem Stalienischen, in welcher Sprache er noch weit zurud mar, fo wie bem Lateini= fchen, wenigstens um bie Profaiften zu verfteben, unter welchen ihm Tacitus und Salluft vorzüglich theuer waren. Wie=

wohl er Umpot und Montaign e lieb= te, faßte er bennoch ben Grundfat, bie frangofische Sprache völlig zu vernachlässi= gen. Defto eifriger las er ben Dante und Petrarca, fo daß er fie mit Sulfe feines fraftigen Gebachtniffes faft auswen= big wußte. Der Geift ber Arbeitsamkeit hielt ihn jest eben so gefesselt, als vorher ber bes Muffiggangs, ober mas noch schlim= mer ift, bes zugellofen Umtreibens auf ber Bahn ber Sinnlichkeit. Fruchte feines fie= ben Sahre anhaltenden Fleißes find: bas gerächte Setrurien, ein Gebicht in pier Gefängen, funf lange Dben, die amerikanische Revolution betreffend; unter viefen Auffagen einer über bie Eprannei; er lieferte eine Uebersehung bes Salluft, und nicht weniger als vierzehn Trauerspiele, unter benen Philipp II., die Berfchwo= rung ber Paggi, Don Garcias, Polinice, Dreft, Birginia, Saul, Merope hervorragen. Sammtlich mur= ben sie mit Enthusiasmus aufgenommen. Es ist anerkannt worden, daß er bei dieser letten Tragsbie gar nichts aus dem gleich= nahmigen Stück Voltaires benütt hat. Un den dramatischen Leistungen dieses Dich= ters fand Alfieri überhaupt wenig Gefallen, außer an Mahome b und Alzi= re. Bei Brutus, den er verbessern wollte, scheiterte er.

Ginen entscheidenden Einsluß auf Alsfieris Gesühl und geistige Thätigkeit bes hauptete von dem Jahre 1780 an die Gemahlinn des Chevalier St. George, des letten Stuart, welcher späterhin den Namen eines Grafen Albani ansnahm. Diese eben so ehrwürdige, als liezbenswerthe und anmuthevolle Frau war eine geborne Gräsinn Stollberg. Als sieri entschied sich auf ewig für sie. \*)

<sup>\*)</sup> Die Ergählung des Bergensverhältniffes

Seine Leidenschaft hatte viel mit ber Petrarcas gemein.

Einige Zeit barauf, während einer Reise nach Elsaßschieb er Agis, Sophonisbe und Mirosa. Seinen früstern Aussatz über die Tyrannei, so wie jesnen über den Fürsten und die Wissenschaften und sein Gedicht Etrurien, ließ er zu Kehl erscheinen. Allein in der toskanischen Beitung wollte er sich nur für den Verkasser seiner Trauerspiele, der Lobrede auf Trazian, des freien Amerika und der verkannsten Tugend bekennen, was vermuthlich dasher kam, weil ihn die Herausgabe jener drei Schriften aus politischen Ursachen gezeuete.

Alfieris und der Grässnu Albani habe ich im Archiv 1822, Nro. 99 und 100 geliesert.

Um biefe Beit reifete Alfieri nach. Paris. Sier vermählte er fich, als 1788 ber Tob bes Grafen Ulbani befannt mur= te, beimlich mit feiner unvergeglichen Freun= binn. Bei Dibot war Alfieris Thea= ter im Drud begriffen; aber als biefer beendigt werden sollte, brach die Revolution aus. Alfieri wie viele ber Beffern ver= blendet, entschied fich Unfangs zu Gunften berfelben, allein die Schandlichkeiten, welche fich im Gefolge biefer Umwalzung nur allzubalb zeigten, erregten feinen tiefften laut ausgesprochenen Abscheu. Alsbalb nach bem 10. August verließ er Frantreich. In Toskana angelangt, wis berrief er öffentlich feine fruheren Grund, fage. Diefe veranderte Unficht zu rechtfer= tigen, außerte er: "Ich kannte wohl bie Großen aber nicht bie Rleinen." In Paris hatte er feine Bucherfammlung, und Gerathschaften gurudgelaffen. Diefe fo wie feine in ber Staatstaffe angelegten Belber zog man jeht ein, und behandelte ihn überhaupt als einen französischen Emigransten. Dieß Verfahren konnte nur dazu sühren, seinen Haß gegen die Revolution zu vergrößern. Undere Feinde derselben schlossen sich ihm an, und so wurde sein Haus zu Florenz ein Vereinigungspunck der entschiedensten Widersacher der Revolution.

Mitten unter diesen Bewegungenschien sein Eiser für literarische Thätigkeit immer zuzunehmen. Bereits im 48 Jahre sing er an griechisch zu studieren. Er Verfand sich selbst eine erleichternde Methode, und machete die schnellsten Fortschritte. Um in der Folge nicht durch Kurzschritzeit over Parzteilichkeit fremder Federn entstellt zu werden, schried er seine eigenen Denkivürdigkeiten, die aber an Kunst und Composition, Stärzte und Unmuth der Sprache den Bekenntznissen I. R. nouff eauf inachstehen. Diese Memoiren reichen bie 14. Mat 1803.

Ven dieser Zeit an nahmen seine durch Gemüthsbewegungen, körperliche und geis stige Anstrengungen, und eine spedantisch sostematische Lebensart verminderten Kräfte fort und fort ab; wenige Monate, und er war nicht mehr. Der 8. October 1803 ist sein Todestag. Er ward zu Florenz in der Kirche Santa Eroce, dieser flos rentinischen Westmünster 2Ubten begraben. Seine Gattinn ließ ihm von Canova ein marmornes Grabmahl errichs ten. Die Inschrift hatte er selbst vers faßt, wie in seinen Denkwürdigkeiten zu lesen ist. Sie lautet:

Quiescit hic tandem,
Victorius Alfierus, Astensis
Musarum ardentissimus cultor &c.

Nicht lange vor seinem hintritte gesiel er sich noch mit ber Phantasie eines griechi= schen Ordens. Die Kette hätte mit kost=



baren Steinen, einer Camee, ben Ho mer vorstellend, und mit den Namen von 23 alten und neuen Dichtern geziert seyn sollen.

Bald nach Alfteris Tobe erschienen zu Florenz und London die beiden Theile seiner Denkwürdigkeiten, eine mestrische Uebersetzung der Aeneide, des Terenz, der Perfer des Aeschulus, des Philoctet von Sophocles, von Aristophanes Fröschen und Euripisches Alceste, dann 7 Lusispiele, eine andere Alceste, Abel ein Drama, eisne tressliche Uebersetzung des Sallust, mehrere Sonnete und Satyren.

Joseph Ritter von Zammer, sein Leben und gelehrtes Wirken.

Sammer ist ben 9. Juni 1774 zu Grät ber Hauptstadt Stepermarks geboren. Nachdem er daselbst die Normalund untern Schulen bis in die Poesse 1787 zurück gelegt hatte (in welchem Jahre er seisne Mutter, eine geborne Schnabelverstor), wurde er von seinem Vater, Joseph Edlen von Hammer, Gubernialrath, früher Staatsgüter und Steuerregulierungs und Steuerregulierungs wom The

resianisch es Stipenbium, und wibmete fich mit Gifer und Erfolg ber Poefie im Barbaraftifte, fo wie ben morgen= ländischen Sprachen in der Präparandenschule in ber f. f. orientalischen Academie. Damals hing bie Aufnahme als Stiftling von bem Musweis bes ein volles Sahr bin= burch erprobten Sprachtalentes ab; ben halbjährigen Prüfungen ber Präparanden wohnte ber Staatskanzler Philipp Graf von Cobengl, ber biefer Pflangschule orientalischer Dolmetscher besondere Liebe und Surforge weihte, jebergeit in Derfon bei. Sammer marb als Stiftling biefer Academie aufgenommen. Er blieb bafelbit in Ermangelung einer frubern Unftellungs= gelegenheit neun volle Sahre ftatt ber ablis chen funf ober fieben. Endlich 1797 ward er als Secretair bei bem , nach bem Frieben von Campo Formio jum Hofcommif= fair ernannten Freiherrn von Jenisch an= gestellt, um biefen nach Dalmatien zu

bealeiten. Nach Bollenbung bes 7jährigen Studiencurfes hatte fich Sammer in ben letten zwei Sahren vorzuglich bem Derfis fchen gewibmet, um fich zu einer Reife nach Per fien vorzubereiten. Bahrend bessen wurde er mit Joh. v. Müller bekannt, ber bamals mit Jenisch und Sturmer in einem und bemfelben Bimmer ber Staatskanglei arbeitete. Sammer murbe bei biefer Leitung ber perfifthen Borbereis tungestubien vielfach beschäftigt, von Ses nifch mit orientalischen Sandschriften, von Sturmer mit Auszugen aus bem encyclopadifchen Berte Sabichi Chalfas, von Muller mit allen ben Drient betreffenden europäischen Schriften: Letterer nahr te bes jungen Mannes glühende Liebe jur Literatur burch bie claffischen Werke ber Alten, und eigenes Mufter noch mehr. Drei Nachmittage wöchentlich las Sammer bei ihm fein bamals eben vollenbetes Manua script der 24 Buder allgemeiner Be=

fchichte mit burch. Hammers litezrarischer Erstling war die Uebersetung eiznes türkischen Gedichtes: über die letzten Dinge. Müller sandte sie dem beutschen Merkur ein, wo sie von Wiezlands und Böttigers wärmster Anerskennung gekrönt, erschien. Auch Herder nahm den lebhaftesten Antheil, indem er späterhin in der Adrastea den Reisen und Studien des jungen Drientalisten ein seezlenvolles Glückauf! zujauchzte.

Hammers bichterisches Kalent besgann im Sahre 1797 sich zu entfalten. Er befang im Frühling bes Kaisers Geburtssest in einer Obe: Das Fest bes 12. Festruars; eine andere, auch im Merkurabgedruckte: Usia, betitelt, widmete er dem Freiherrn v. Jenisch; und Müller das im Sartorischen Kaschenbuch zum erstenmal erschienene Gedicht auf Weidsling, an welchem freundlichen Orte er

auch 10 Jahre bie Bacanggeit verlebt batte. Das Sahr barauf unternahm Sa me mer, ba Tenische Reise nach Dalmas tien unterblieb, und fich eben feine Geichaftsverwendung barbot, einen Ausflug nach Inneröfterreich und Benedig mit feinem Freunde, bem bamaligen Prafibenten ber Appellation zu Rlagenfurt, Sob. Freiheren von Rrufft; bie gemonnenen Unfichten erfchienen bann im Drucke. Seit Juli 1797 bis zu seinem Abgang als Sprachknabe nach Constant inopel im Mai 1799, war bas perfische Mahrchen Schirin ein Gegenstand feiner lebhaftesten Borliebe. Dbichon es erft 10 Sabre barauf erschien, mar es boch vor feiner Abreise nach Constantinopel bereits fertig, bis auf bie beiben Beihgefange, bie Sammer an ben Ufern bes 20 3 phonois und faufi Eroja's Chene felbft, dichtete. Die reizenden Umgebungen Wiens, in welchen er ben größten Theil ber schö=

nen Jahreszeit zuhrachte, besang er um diesse Zeit im ersten Bändchen des Sartorisschen Raschenbuches. Seine Hauptbeschäfstigungen blieben aber die orientalischen Studien.

Im Fruhjahre 1799 murbe Sammer von bem Minifter Freiherrn v. Thugut mit einem Schreiben nach Conftantinopel gefchickt, in welchem bem Freiheren v. Derbert empfohlen wurde ihn zur Bervoll= ffandigung feiner Sprachstudien, und bis zu bem Unlag einer perfifden Reife, nach Dalebeund Baffra zu fenden. Balb batte fich Sammer 'Serbert's volle Bufriedenheit erworben, fo, daß biefer die Ibee einer Reife nach Perfien auf alle Beife zu forbern fuchte. Als Berbert Runde von ber zu Gl = Ur if ch erfolgten Convention erhielt, beorderte er Sammet im Februar 1800 in Ungelegenheiten ber Consulat = und anderer politischen Berhalt=

niffe, nach Weapsten. Da jedoch bas englische Ministerium bie Bestätigung jener Convention verweigerte, fo blieb er in ber Soffnung gunftigerer Reifegelegenheit am Bord bes Zig ers bei bem Commanbeur Sir Gibnen Smith. hammer hats te an ihn von beffen Bruber, bem englis fchen Minifter Spencer Smith Empfehlungsschreiben; und ba es Gir Gibnen an einem geschickten Dolmeticher gebrach. fo war ihm Sammer & Erfchei nung um fo millfommener. Diefer that sowohl jest als in der Folge bei dem Commanbanten ber brittischen Erpedition nach Megppten Dienste als Dolmetscher und Secretair. Er war bei ben Conferengen bes Großveziert zu Saffa gegenwärtig, und machte 1801 ben Feldzug in Legyten mit. Rach Beendigung beffelben begab er fich in Folge einer Weisung bes Freiherrn v. Ser= bert, erft bie gesammte türkische Corresponbeng, und bie ben Feldjug und die Berhanblungen ber Mameluten betreffenden Schriften in Dronung zu bringen, ehe er Sidney Smith verlasse, nach ber Mebergabe Alexanbriens nach En atanb. Bon Sammers literarifder Thatigkeit während seines kurzen Aufenthaltes von 7 Monaten in Conftantin opel, nämlich bom Anfang bes Juli 1799 bis Anfangs Februar 1800, fo wie von ber feis ner levantischen Reise , zeugen feine Ueberfegungen bes Safis, bie topographis fchen Unfichten, bie Webertragung Ibn Bahfdie 5; bon feiner bibliograd phischen und antiquarischen Bemuhung ber in Europa bamals noch nicht vorhandene arabifche Ritterroman Un far, welchen et ber t. t. Bofbibliothet in Wien fandte; ber Marmor von Dem Lempel bes alfen Paphos, welchen er ber Erfte beschrieb; ferner Ibi snumin ein egyptischer Grabftein voll Hieroglyphen to., welch Mes er bem t. f. Antifen's Cabinette gufchicfte. 30ml Wahschies über Hieroglyphen und uns bekannte Uphabete, übersetzte er aus bem Arabischen in das Englische, wähz rend der Uebersahrt von Alexandrien nach Portsmouth. Diese in Engz land zurückgelassene Uebersetzung kam späz terhin durch den gelehrten Wilkins, auf Lord Spencers Kosten, mit dem Origiz nalterte daselbst im Oruck heraus.

Nach bes Freiherrn von Herbert Tode im Februar 1802, ging Ham mer, von England abberufen, im Herbste mit dem nunmehrigen Staatsrath und damalizgen Internuntius, Baron v. Stürmer, als Legationssecretair nach Constantiznopel. Dorthin nahm er mit der besondern Bewilligung des Kaisers den Koman Anstar mit, las die 33 Folioheste mit Muße, und machte während seines 4jährigen Ausentzhaltes Auszüge daraus; übertrug die noch unübersetzen Theile von Kausend und

Einer Nacht, und erfrahirte ein turki= fches Werk über ben heiligen Krieg. Diefe letten Muszuge gab fein Freund Joh. v. Muller, bem er fie jugeschickt hatte, unter bem Titel: Die Posaune bes beiligen Krieges heraus. Als faif. Ugent in ber Molbau, verfügte fich Sammer 1806 . nach Saffn. Jahrs barauf nach Wien berufen, wurde er bier mit bem Grafen Beng. Regewusty befannt. Diefer ber orientalischen Sprachen mit aller Liebe ergebene Cbelmann hatte nicht sobald fei= nen Entschluß zu einer gemeinnütigen Unternehmung in biefem gache verlautbart, als hammer ihm mit bein Borfchlage aut Berausgabe ber Fundgruben bes Drients entgegen kam. 1809 am Lage ber beil. brei Konige, erschien die Anfunbigung diefer ehrenvollen, ben Sauptspra= den bes Occibents und Drients zum Brenn= puncte bienenben Inftitutes; und Sam= mer, obwohl burch Rriegsumstände von

bem Gönner desselben, dem Grasen Rzeswusky, abgeschnitten, hatte dennoch den Muth den Druck des isten Hestes zu veranstalten. Uls Herausgeber dieses Werstes wurde ihm bei dem Ausbruche des Kriesges als ein Zeichen der Huld des russischen Kaisers, von dessen Minister dem Grasen von Stackelberg, ein schöner, als Ring in Brillanten gesaßter Smaragd verehrt. Sowohl die intensive Gründung als Fördezung dieser so viel wahrhaft köstliche Schäße bergenden Fundgruben ist Hammers Verzedienst, auch ist der größte Theil des Inshaltes von seiner Feder.

Um diese Zeit genoß sein Memoire über ben Einfluß des Mahomedanismus in den drei ersten Sahrhunderten der Hodschichten, von dem Pariser Institute die auszeichnendsste Erwähnung. Noch während der Anwessenheit der französischen Truppen in Wien, verwendete sich Hammer mit dem Eiser

eines Baterlandsfreundes und Priefters ber Wiffenschaften fur bie Rudftellung ber von Denon ber faif. Bibliothet weggenom= menen orientalischen Sanbschriften. Seine Bemühungen hatten auch ben glücklichen Erfola, bag noch in Bien 300 gurud= blieben, und von ben nach Paris abge= gangenen 200 im Sahre 1810 bie beffere Balfte restituirt murbe. Dieg hatte Sam= mer in Paris ohne allen biplomatischen Character burch bie Unterftugung bes Di= nifters bes Innern, tes Grafen Monta= Livet, und bes Baron Sylv. de Sacy bewirkt. Bei Gelegenheit ber Bermahlungs= feierlichkeiten murbe-er als Bothschaftsrath vorgestellt, und tam fofort als Courier wieber in Wien an. 1811 wurde er gum wirklichen faif. Rath und Sofdolmeticher bei ber geheimen Sof= und Staatsfanglei ernannt. Uls Unerfennung bes Berbienftes. burch sein Wert: Staatsverfassung bes osmanischen Reiches, erhielt er

1815 von bem Raifer von Ruglan'd beni St. Unnen = Drben 2ter Claffe, unb von bem Konige von Danemark ben Danebrog = Drben. Im Jahre juvor begegnete ihm, als er mit feinem Freun= be, bem englischen Resibenten aus ber Ge= fellschaft bes Prinzen be Ligne fich megbegab, bas Unglud, fich ein Bein zu brechen. Er wurde aber burch bie geschickte und hülfreiche Hand bes berühmten Wundarztes Dr. von Rubtarffer fo gludlich berge= stellt, daß er schon 5 Monate barauf als er auf einer Reife nach Grat ju Detau feine Pferbe fand, mit feinem Freunde, bem Parlamentsgliebe Gir Thom Ur= Ionb, bie anderthalb Stationen lange Strede in ber Winternacht zu Fuße gurud's legen konnte. Im Jahre 1816 vermählte er fich an feinem 42sten Geburtstage mit Carolinen, ber alteften Tochter bes Ritters von Senitstein, die ibn in ben folgenben brei Sahren gum gludlichen Bas

ter eines Knaben und zweier Mabchen mach= te. Singegen aber hatte er bald ben Schmerz, feinen gartlich geliebten Bater burch ben Tob ju verlieren, ber 1818 gu Grag farb. In biefem Sahre erschien feine Geschichte ber fconen Rebefunfte Perfiens. Seit seinem festen Aufenthalte in Wien genoß er viele schone Stunden in der Ge= fellschaft feines Gonners, bes, ber Runft und ben schönen Wiffenschaften zu fruh entriffenen Fürften, Profper Gingenborf. Seine Bekanntichaft hatte Sammer im Sahre 1802 bei feiner Rudfunft aus England mittelft bes trefflichen Grafen Carl Barrach gemacht, von weldem Freunde er von Jugend auf vielfache Beweise liebevollster Theilnahme und echter Freundschaft erfahren hatte. Die reizenben Umgebungen von Ern ftbrunn, jenem Sur= ften gehörig, beschrieb Sammer in 4 Briefen abgedruckt in Gartoris öfter= reichischem Tibur. Bon feinem wirt-

lichen Eintritte in Die Staatskanglei im Sahr 1814 brachte er feine Sommermonate in bem angenehmen Weibling zu. 1813 schrieb er baselbst seine Geschichte ber Uffaffinen, und im folgenden Sahre fei= ne (bei Wallishauffer) im Drud er= schienene Dewajani, ein indisches Birtenspiel. Sein Lieblingsaufenthalt in Weibling war im Jahre 1813 burch bie Unwesenheit ber liebenswurdigen Runftlerinn Unt. Ubamberger verschönert worben; bas Sahr zuvor hatte er bort bie Leiche eis ner feiner Jugenbfreundinnen, Glife Zei= ner, auf ben Rirchhof begleitet, auf wel= dem er fich noch jungft fein eigenes Grabesplätchen mählte. Dahin foll ihm bas von bem madern Runftler Riesling in orientalischem Style verfertigte Grabmal gefest werben, welches Inschriften in 10 Sprachen, aus horaz, Malesherbes, Dante, Chaffpeare, Calberonic. und persischen, grabischen und turfischen

Classifern enthalt. Den grauen Marmor bagu fvendete ber Kurft Singen borfaus Teinem Steinbruch bei Gfoll. Im Jahre 1817 murbe Sammer jum f. f. Sof= rath ernannt, welches Ge. Durchlaucht ber Fürst Detternich ihm in einem eigenen Schreiben anfunbiate. 218 1819 ber perfifche Bothschafter Mirfa Ubul Saffan fich in Wien befand, geleitete ihn Sam= mer fraft feines Umtes im feierlichen Mufzuge zur Audienz nach Sofe, und erhielt dabei als Auszeichnung den Leopolds= Drben mit einem ehrenvollen Schreiben bes Kurften Metternich. Das Pferb welches ihm jener Bothschafter jum Ge= fchent machte, vertaufte er fur 100 Duca= ten, um von biefem bas oben ermabnte Grabmahl ju bestreiten, wie er fruher bas Bonorar fur feinen Dichafer ale Bei= trag zu bem Denkmale verwendete, welches feinem verftorbenen Freunde Deinr. v. Co I= I i.n gestiftet wurde. Bon Ihrer Dajeftat

ber Raiferinn von Defterreich hatte er fur bas Ihr zugeeignete Bert: Reife nach Bruffa, eine schöne golbene Dofe, und von Ihrer Majestat ber Kaiferinn von Ruß= Ian b fur ein Gremplar beffelben einen fchonen Brillantring erhalten. Ihre Majeftat bie Erzherzoginn von Parma erfannten ben Werth feines Ihr gewibmeten Wertes: Conftantinopolisund ber Bosphos ros, burch ben fonftantinischen Ritterorben bes heil. Georg, und ber Schah von Perfien sandte ihm das Diplom bes Sonnentowenorbens, welches in ben Sahrbuchern ber Literatur perfisch und beutsch abgedruckt ift. 1821 unternahm Sammer eine Reife nach Dresben und Berlin, um bie Schäte ber bortis gen Bibliothefen fennen ju lernen, und verlebte auf ber Rudreise, auf bem Gute feis nes Schwiegervaters, Mitrowig in Bohmen, vier vergnugte Bochen. Seit bem Jahre 1809, wo er von bem Inflitute gu

Amsterdam zum Correspondenten, seitzem zum auswärtigen Mitgliede erwählt ward, ernannten ihn die Akademien von Göttingen, München und Copenshagen zu ihrem wirklichen Mitgliede, die von Paris und Berlin zu ihrem Correspondenten, die philosophische Gesellschaft von Philadelphia, die asiatischen von Calcutta, Bombai, Madras und Paris, dann die der bildenden Künstezu Wien zu ihrem Ehrenmitgliede.

Hammer literarische Leistungen sind: Beichnungen auf einer Reise nach Wien über Triest nach Benedig, 8. Berstin 1800, neue Ausgabe, 1822. — Enschlopädische Uebersicht der Wissenschaften des Orients. 2 Thle. 8. Leipzig, 1804. — Die Posaune des heiligen Kriegs. 8. Berstin 1806. — Ancient Alphabets of Ibn Washie, 8. London, 1806. — Schistin, ein persisches romantisches Gedicht,

2 Theile, 8. Leipzig 1809. - Des turfi= fchen Gefandten Resmibi Uchmed Ef= fendi gefanbichaftliche Berichte zc. 8. Ber= lin, 1809. — Topographische Ansichten auf einer Reise in bie Levante. 4. Wien 1813. - Der Divan von Mahomeb Schemfeb = bin Safis. 2 Banbe 8. Stuttg. 1813. - Rofenohl, 2 Bandchen, 8. Zubingen 1814. - Spencers Sonnette, 4. Wien, 1814 (auf Roften bes Kurften Gingenborf, nicht im Buchhan= bel). - Diefelben englisch und beutsch, 8. Wien 1816. - Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 Bbe. 8. Wien 1815. - Morgenlandisches Kleeblatt, 4. Wien 1818. - Umblid auf einer Reise von Constantinopel nach Bruffa, 4. Defth 1818. - Gefdichte ber Uffaffinen, gr. 8. Stuttg. 1818. Denkmal auf bas Grab ber beiben letten Grafen von Purgstall, Fol. Bien 1821 (nicht im Sandel). - Copie figurée

d'un rouleau de Papyrus etc. Vienne, 1822 (gleichfalls nicht im Buchhandel) .-Conftantinopolis und ber Bos= phoros, 2 Bbe. gr. 8. Pefth 1822. -Suwelenfdnure Abul = Mani's. 8. Bien 1822. - Memnons Dreiflang, 12. Dien 1823. - Motenebbis Ge= bichte aus bem Perfischen, gr. 8. Wien 1824. - Die Geschichte und Literatur ber Domanen in Gidhorns Gefch. b. Lit. -Ferner gablreiche Beitrage in Bielanbs Merfur (1796 und 1797), Meigners Apollo (1797) im Wiener Saschenbuch (1799), in Seckenborfs Tafchenbuch (1801), Defterr. Taschenkalenber (1803), in Sarto= ris. mahl. Zaschenbucher, in ben meiften Jahrgangen ber Uglaja, ber vaterlandi= ichen Blätter, von Sormanrs Ardiv, bes Morgenblattes, ber Fundgruben bes Drients (oft gange Befte von Sammers Feber), ber Wiener Beitschrift, im Wiener Conversationsblatt, in Bottig ers Umal=

thea, in der Stepermärkischen Zeitschrift, in Ersch's Encyclopädie, in den Feierstunsen, in Kruse's Archiv für Geographie, in Gräffers Ceres; dann Rescensionen in den Literaturzeitungen von Wien, Halle, Leipzig, dem Magazin encyclopédique, den Wiener Jahrsbüchern der Literatur (hier fast in jedem Bande); endlich noch mehr selbststänstig gedruckte Aussätze und Gedichte.

Auch ist viel von ihm ungedruckt, z. B. die französische Uebersetzung des arabischen Rosmans Antar, die der noch nicht heraussgegebenen Mährchen der 1001 Nacht.

Hammers Bildniß, von Kraft ge= mahlt, von John gestochen besindet sich bei seiner Geschichte der persischen Redekunste; ein zweites, von Stubenrauch gemahlt, von Passin i gestochen bei den Feierstunden, er= ster Band. Das ähnlichste und kunstvoll= ste aber ift die Handzeichnung von Sir Thom. Cawrence in seiner bekannten ansprechenden Manier. Der Fürst Sinstenden for im Begriffe, es in Ruspfer stechen zu lassen, als ihn ber Tob überraschte.

## Von Büchern die in sehr geringer Anzahl aufgelegt wurden.

Solche Druckftücke sind natürlicher Weise schon an sich selten; da sie aber gewöhnlich auch durch eine sehr schöne oder prächtige Ausstattung hervorragen, so sind sie für den Bücherfreund von doppeltem Interesse. Wir wollen hier als Beitrag ein Verzeichniß solscher Artikel liefern, welches jedoch nicht ersschöpfend ist, es auch nicht seyn kann. Die neuern Unternehmungen brittischer Bibliosphilen ober Bibliomanen z. B. die da von Incunabeln mit täuschender Aehnlichkeit neue



Auflagen veranstalten, und von andern merkwürdigen Druckwerken zuweilen nur 2 bis 6 Eremplare abziehen lassen, über= gehen wir, weil diese Artikel für uns Con= tinentalisten keine praktische Bedeutung ha= ben, eben so haben wir uns bei den be= kannteren und lediglichen Privat = oder ämt= lichen Piecen nicht aufgehalten. Auch neh= men wir nur solche auf, von denen un= ter hundert Abzüge gemacht wurden. Wokenen auf deine Zahl der Auslage angegeben ist, kann man nicht unter 25 und nicht über 80 an= nehmen zc.

Abbot histoire natur. des Lepidopteres de Georgie, 2 V. Fol. Lond. 1797. 60 Exemplare. Brunet im Manuel du libraire halt zwar nicht viel auf dieses Werf; indeß ging es bei Montigny um 502 Fr. weg.

Abrégé des mathematiques, 2 V. 8.



Aeschyli tragoedie 6. c. Fig. Flaxmanni. Fol. Glasg. 1795. — 52 Erem= plare und 11 auf Großpapier.

Anacreontis Teii odaria (gr.) 4. Parmae, Bodoni, 1784. — 60 Eremplare und 4 auf Pergament.

Anastasii bibliothecarii historia de vitis rom. Pontif. etc. 4. Mogunt. 1602. Mit ber Geschichte ber Pabstinn Johanna nur 2 Exemplare.

Apuleii Psyches et Cupidonis amores. — Petronii matrona Ephesiaca. 18. Par. 1796. — 90 Eremplare, 6 auf rosens farbenem Papier, 1 auf Pergament.

Arrowsmith tactica sacra, 4. Cantabr. 1657. Nicht zu verwechseln mit ber 2ten Auflage. Umft. 1700.

Athenée les, 15 livres de Deipnosophistes. 4. Par. 1680. — 25 Exemplar (nach Artigny Mélang. I. 383), 1 auf Großpapier, so Gaignat besaß.

Bacchini de sistrorum Fig. 4. Bon. 1691. — 1ste Ausgabe 50 Exemplare.

Barruel-Bauveet actes des philosophes. 8. Par. 1807. — Zwar in großer Unzahl aufgelegt, aber so unterdrückt, daß nur noch 4 bis 5 Exemplare existiren.

Bayer de Numo Rhodio etc. 4. Regiom. 1723. — 48 Eremplare.

Beccaria dei delitti etc. 4. Par. (Didot N. M.) 1781. — 40 Eremplare.

Becher convenientiae linguarum (Project zu einer Universalsprache.) 8. Francof. 1661.

Bellori pitture antiche. Fol. Roma, 1706. — 36 Eremplare.

Bernard oeuvres compl. Fig. 8. Par. 1795. - 35 Exemplare.

Bibliographie des pays - bas. 4. Nyon 1783. — 50 Exemplare.

Boscovich memorie sulle cannochiali diottrici. Fig. 8. Milano, 1771.

Bossuet expos, de la doctrine de

l'eglise cath. 12. Par. 1681. - Eristiren nur noch 3 Eremplare.

Brossai icones posthumae. Fol. atl. 24 Eremplare.

Bute botanical tables Fig. col. 9 V. 4. Lond. — 12 Eremplare.

Callimaque hymnes par Fleins. 8.

Par. 1776. — 40 Gremplare.

Catalogue de M. A. B. Caillard,

gr. 8. Par. 1805. - 25 Eremplare.

Catalogue de Roze, Fol. Par. 1745. 36 Eremplare.

Caius de canibus britann. 8. Lond.

Caron mysteres, moralités etc. 11. V. 8. Par. 1802. — 16 Exemplare; 12 auf Belin, 2 auf rosenfarbnem, 2 auf blauem Papiere. Bon ber ersten Gattung zwar 39 aufgelegt, 25 aber vernichtet.

Castaing théâtre, 3 V. 8. Alene, 1791 — 1793. — 30 Eremplare.

Catholische, ber so wahrhafte als ganz

aufrichtig und biscretgesinnte. (Bom Lands grafen Ernst von Hessen). 4. 1666. — 48 Eremplare.

Dasselbe im Auszug. 4. 1673. — 40 bis 50 Eremplare.

Censorini de vita et morte linguae lat. 8. Ferrar. 1784.

(Chateaubriaud) essais etc. sur les revolut. 2 Part. 8. Londr. 1797. — Sein erstes Berf.

Chimentellius Marmor Pisanum de honore Bisellii. Fig. 4. Bon 1666. — 50 Eremplare.

Ciceron traité sur la vieillesse etc. 8. Par. 1780. — 50 Exemplare.

Collection d'ouvrages en prose et en vers par ordre de M. le Comte d'Artois. 64. V. 18. Par. 1780. — 60 Exemplare auf fein, einige wenige auf ord. Papier, 4 auf Pergament, 1 auf fein Papier in albis; 1804 um 1212 Livr. verkauft.

Concilium tridentinum, Fol. Ro-

mae (Paul Manut.) 1564. — Eine zweite Ausgabe hat basselbe Datum; von einer wie von der andern soll es nur 12 Eremsplare geben.

Debure musaeum typogr. 12. Par. 1755. — 12 Eremplare.

Delandine de quelques changemens polit. 8. Par. 1791. — Eristiren mur 15, bie andern verbrannten.

Demence de Mile. de Phanor. 18. Par. 1796. — 25 Eremplare.

Dufresne études sur le crédit. 8. 1784. Bei Chardin verkauft mit der Ansmerkung: Exemplaire unique, à l'usage de l'auteur (!)

Eloge de Minetto Ratoni (par Rivarol). 4. Felisonte. — 15 Eremplare auf Rosavelin.

Embriologia sacra, Fig. Fol. Panormi, 1758.

Ernst insectes d'Europe etc. 4. 29 Cah. Par. 1779 et Descript. 4. 1786. Essai sur la litérature franç. (par Crawford). 2. V. 4. Par. 1803. — 25 Gremplare.]

Essai sur les appanages (par Duvanal). 2 V. 4. — 12 Exemplare.

Etrennes du coeur. 12. Par. (F. A. Didot.) — 12 Eremplare auf ital. Belin.

Euterpilia, ou mes bucoliques aux armées (par M. F. A. Marc.) gr. 8. Arcadie. (Vesoul) 1799. — 18 Eremplare.

Extrait de divers moralistes (par Droj.) 12. 1797. — 36 Eremplare.

Fables, quelques, par J. L. G. (Grenus). 18. Par. 1800.

Fallours hist. nat. des plus rar. curios. 2 P. Fol. Amst. 1718.

Fasti Neapolionei, ed. in 4. Par. 1804. — Großpapier 48 Eremplare und 1 auf Pergament; sonst noch eine Ausgabe in 8 und klein 4.

Ferdinand IV. origine de la popu-

1azione etc. — Doveri verso Dio. 2 V.4. Nap. 1789.

Foretille (de la) poeme sur le soleil. Lyon. — 10 Eremplare ber ersten Ausgabe um 1798; von einer zweiten 3 Eremplare.

Fortiguerra Richardet. 2 V: 8. Par. 1797. — 2 Exemplare aus den Wersten bes Uebersetzers (Mancini = Nivernois) besonders abgebruckt.

Fournier essai portat. de bibliographie. 8. 1796. — 25 Eremplare. Der Berf. war bamals 18 Jahre alt.

Frederic II. éloge du Prince Henri. 8. Birmingh. — 25 Exemplare.

Gemmarum antiq. delectus etc. Ducis Marlhuriensis. 2 V. Fol. maj. Lond. 1780 — 1791. — 50 Eremplare.

Godean prieres. 1643. - 6 Erems plare.

Gonzaga riflessioni etc. sulla democratia, 8. Ven. 1780.



Hampden, Lathmon. Fol.max. Parmae, 1793. — 30 Eremplare, movon bie Hälfte auf Belin.

Histoire du vieux et du nouveau testament (par Dar. Martin), 400 Fig. 2. V. Fol. Arast. 1700. — Mit dem Disse cours in hollandischer und französischer Sprasche gibt es hur 6. Cremplare.

Homère l'Iliade trad. (par Lebrun) gravé d'aprés Flaxmann. 2 V. Fol. Par. 1809. — 25 Eremplare, 2 auf Pergament.

Houdetot poésies. 18. Par. 1782. — Belin.

Idylles, ou essais de poésie créole. New-York, 1804.

Impostoribus, de tribus, 12. 1598. Nach gewöhnlicher Meinung, 2 bis 3 Erems plare.

Jacquin selectarum stirpium american. hist. etc. c. icon. Fol. Max. (Viennae), 1780. - 12 Eremplare; Die 264 Abbilbungen aus freier Sand gemahlt.

Kerner hortus semper vivens. 2 V. Fol. Stuttg. 1796 — 1805. Die 168 Bilster aus freier Hand gemahlt.

Laborde recueil de pensées. 18. Par. 1791. — 12 Eremplare.

Lamoignon catalogue, Fol. Par. 1770. 15 Eremplare.

Lamothe le Vayer contrariété d'humeur. 8. Par. 1809. — 25 Exemplare.

La Caille astronomiae fundamenta. 4. Par. 1757.

Par. 1763.

Lettres sur la botanique (par Collet), 12. - 36 Eremplare.

Linné hortus Cliffortianus, Fol. Amst. 1737.

Livre jaune (par de Boze). 8. Baste, 1748. — 30 Eremplare auf Pflanzen-Papier. Longus amori di Dafni e Cloe. 4. Parmae. 1766. — 55 Eremplare, 2 auf Vetin d'Unnonay.

Louis XVI. maximes morales. 8. Vers. 1766. — 25 Eremplare.

Marsdencatal of dictionn. etc. 4. London, 1796. — 60 Eremplare.

Maranzakiniana. 24. 1730. — 50 Eremplare.

Mémoires du Cte. de Grammont. Fig. 4. 1763, und andere Ausg. 4. 1772.

Meibomius de usu Flagrorum. A. Lugd. B. 1643.

— — basselbe französisch. 8. Lond. (Besang.) 1801. — Man kennt nur 12 Eremplare.

Menage, in Diog. Laert. observationes. Par. 1663. — 12 Eremplare.

Merad de St. Just poésies. 3 Part. in 1 Vol. gr. 8. Parme, 1770. — Ein eindiges Exemplar; es ift auf Sollanders papier.

Merad. folies de ma jeunesse. 3 V. 12. Londr. 1797. — 30 Eremplare.

— — mehrere Briefe, Differtas tionen und andere kleine Piecen in fehr ges ringer Auflage.

Mercier extrait d'un Manuscrit. 2 Vol. & Par. 1789. — 30 Eremplare.

Montesson oeuvres. 8 V. 8. Par. 1782 — 1785.

Montpensier recueil de (100) portraits, et éloges etc. 4. Par. 1659. — 60 Eremplare.

Morellet lettre de Brutus. 32. Par. 1783. — 25 Eremplare.

Museum Worsleyanum, or collect. etc. (by Worsley.) Fig. T. 1. Fol. max. Lond. 1794. — 50 Eremplare.

Nacoceli de officiis libri, 3 T. Fol. Cracov. 1659. — 20 Eremplare.

Naudé considér. polit. 4. Par. 1693. 12 Eremplare.



Nodier apothéoses, 4. Crotone (Besanç. 1808). 17 Eremplare.

Notitia della vera libertà fiorentina etc. 3 Vol. Fol. 1724. — 26 bis 50' Eremplare. Auf Befehl Raiser Rarls VI., ber Berf. ist Bar. Spannaghel.

Novelle 8 rarissime. 4. Londr. 1790. — 25 Exemplare.

Oeconomique (par Cl. Dupin.) 3 V. Carlsr. 1745. — 12 Eremplare nach Barbier.

Opuscules mêlées (par Roederes). 3 V. 8. Par. 1804. — 50 Exemplare.

Origine des maisons d'Alsace et etc. (par Vignier). Fol. Par. 1649. — 40 Eremplare.

Ortiz missale. Fol. Toleti 500. — Breviarium. Fol. Toleti 502 — 20 Erems plare.

Ovide héroides. 8. Philad. (Par.) 1784. — 12 Exemplare. Phaedri Fabul. liber. 9. Neap. 1808. 50 Gremplare.

Prose e versi per onorare Livia Doria Caraffa. Fig. etc. 4. Parma 1784.

Psalterium Davidis et vers. danicae Chr. Petri. Fol. Hafniae. 1632. — 30 Eremplare.

Portrait du sage (par Peignot). 12. Par. 1809. — 75 Eremplare und 2 auf Rosa.

Principes de Sagesse (par Duvernet). 12. Vers. 1788. — 50 Eremplare.

Raynal hist. etc. dans les 2 Indes. In Paris ließ Raynal 3 Eremplare brukken, bavon behielt 1 ber Buchbrucker, bas
2te ber Verfasser, bas 3te sanbte er nach
Genf, baß es bem Buchbrucker als Manuscript biene.

Ramasis (Traité de Rochefaucould)
3 V. 12. Sensi 1783 et 1785. — 50 Erems
plare.

Recueil de plantes dess. et grav. par

ordre de Louis XIV. (par Bosse et Chatillon). 2 V. Fol. Par. — Es wird bes hauptet, daß nur 5 Eremplare eriftiren.

Recueil de fables diverses, par M\*\*\* (Clavieres), 18. Par. 1792. — 50 Eremplare.

- — de titres, mémoires etc. (par Perron) & Par. 1689. 27 Erem= place.
- - de portraits du roi etc. 4. 1660. - 50, Eremplare.
- - de pièces choisies. 4. Ancone, 1735. - 12 Exemplare.

Relation de l'isle Borneo (par Fontenelle). 12. Europe. (Par.) 1807. — 94 Exemplare auf Belin, 2 auf Rosa, 2 auf blau, 3 auf Pergament, 1 auf Atlas. Bei 60 Exemplaren ein Brief Fontenelles: sur la resurection, der in seinen gesame melten Werken nicht abgebruckt ist.

d'un voyage fait à Ma-

Flow Google

drid (par Mile de Pons.) 16. Par. 1791. 12 Eremplare.

Roche essailde traduct. de quelques odes d'Horace. gr. 8. Par. 1788. - 50 Eremplare; nur auf 8 steht ber Name.

Rochefort opuscules. 18. Par. 1784
50 Eremplare.

Roneallis de aquis mineral, 4. Brix 1724. — 50 Eremplare.

Rou tables chronol. atl. Par. 1672—1675. — 12 Eremplare.

Saint-Real conjur. des Espagn. — conjur. des Gracques. Fol. Par. 1795. — 60 Exemplare, 5 auf Belin.

Saint-Pierre projet de paix perpetuelle. Fol. — 20 Gremplare.

Sante - Bartoli recueil de peint. antiq. gr. Fol. Par. 1757. Mosaique de Palestrine. Fol. Par. 1760. — 30 Grems plare; 1 bei Gouttarb 1780 um 2272 Livr. verkauft. Es gibt 3 vom Berfasser selbst colorirte Eremplare.

Servet christianismi restitutio. 2 V.
4. Das einzige Exemplar, welches Dr.
Mead bis S. 252 hat brucken lassen, 1784
bei Lavalliere um 1700 Livr. verkauft.
Vom Original sind nur 2 Exemplare übrig
geblieben, 1 zu Wien (bas bessere), das
andere zu Paris. Alle übrigen wurden sammt
dem Verfasser zu Genf verbrannt.

Suite et arrangement des vol. d'en stamp, du cab. du roi (par De Latour).

8. Par. — 6 Gremplare.

Swammerdamm specialiagexperim. et artificia. Fol. — Sollen nur 2 Eremplare abgezogen senn.

Traité de la reliure des livres (par Gauffrecourt), 12. — 12 Gremaplare.

Tryphiodori Ilii excidium, ed.:

Schaeffer. Fol. Lips. (1809.) - 20 Er= emplare.

Vanderbech empirica. 8. Aug. Vind. 1723. — 50 Eremplare.

Vases grecs; descript. de 3 peint. inédites etc. 4. (Par.) - 25 Eremplare.

Vernazza nomanor. lit. monum. 8. Aug. Taur. 1787. — 50 Gremplare.

Vernon poésies fugitives. 18. Par. 1791. — 30 Eremplare.

Virgile énéide, 6 livres, trad. par Fayolle, 8. Par. 1808. — 50 Erem= plare.

\_ \_ \_ Didon, trad. (par Turgot). 4. 1778. \_ 12 Exemplare.

Watson memoirs of the ancient Earl of Warren etc. 2 V. 4. Warringt. 1782. — 12 Gremplare.

Werther, traduct. nouv. (par de la Bedoyere). 12. Par. 1803.

Wood essay on the orig. genius of Homer. 4. Lond. 1769. — 7 Eremplare.

Yorke athen. letters. 8. Lond. 1741. 12 Gremplare.

Die Calottisten, oder das Regi= ment de la Calotte.

In den letten Jahren Lud wigs XIV. befanden sich eines Tages Herr von Torsfac, exempt des gardes du corps, Aismont, des Königs Mantelträger und mehstere andere Hofleute in trautem fröhlichen Birkel beisammen. Einer aus der Gesellsschaft klagte über heftiges Kopfweh; man empfahl dem Patienten eine bleierne Plattsmütz, und verlor sich bei diesem Unlaß in tausend Unspielungen und Späße über den Kopfschmerd. Im Verlause der immer lebs

haftern Unterhaltung, verfiel man auch auf ben bizarren Gebanken - ein Regiment unter bem Namen Calotte (Plattmuge) zu errichten, bestehend aus Personen bie bem öffentlichen Tadel burch abentheuerliches Wefen, zugellofe Meußerungen, unfinniges ober läppisches Betragen, ober sonft als Sonderlinge heimgefallen maren. Man er= nannte ben Mantelträger Mimont jum General, verfertigte Stanbarten, ichuf ei= gene Bapen, in welchen bas Bepter bes Momus, Uffen, Schellen und berlei Syms bole vorkamen, und ließ fogar Mungen auf biefes Regiment schlagen. Muf ber Sauptstandarte befanden fich bie Borte: Pavet Momus, Inna influit. Un Dugen= be von qualificirten Personen wurden Patente geschickt, zu beren Musfertigung in Berfen fich verschiedene Dichter anbothen. Unter Undern murbe Boltairen nach= ftebenbes Patent, (welches nachber in bem Recueil des pièces du regiment de la

Calotte, a Paris, l'an de l'ére Calotin, 12. 1720 abgebrucht jugeftellt :

Brevet pour aggreyerle Sr. Arouet de Voltaire dans le regiment de la Calotte; par Mr.

Canujat.

Nous les regens de la Calotte.
Aux fidèles de la Marotte,
Et qui ses presentes verront,
Ou qui lire les entendront,
Salut Arouet, dit Voltaire,
Par un esprit loin du vulgaire
Par ses memorables ecrits,
Comme aussi par ses faits dits
S'étant rendu recommandable,
Et ne croyant ni Dieu, ni diable
Tenant notre cours à Paris,
N'avons pas été peu surpris,
Qu' un poête de cette trempe
Qui meriteroit une estampe

Ayant de plus riches talens, Qu 'aucun autre à 60 ause Savoir boutique d'insolence, Grande magasin d'impertinence, Grenier plein de rats les plus gros, Caprices & malins propos, Eut, par une insigne disgrace, De calotin du regiment, Dont il merite bien le rang Aprés mure information faits De sa legerété de tète, Et debilité de cerveau Ou git toujours transport nouveau. Nous le declarons lunatique; Nous etant de plus revenu, Que le dit avoit obtenu Pour bonne & sure recompense. D' une certaine outrecuidanse, Dont il vouloit se faire un nom Un nombre de coups de baton, Pour quels le dit donna requete, D'ou vint decret & puis enquete,

Contre quidams enfans d'Iris, Qui ne sétoient pas brin mequis, Et dont on n'à fait de converte; Si qu'ils nous ont causé la perte On dit, qui pour se soulager, Et trouver lieu de se vanger D' une si cruelle entreprise A fait voile vers la Tamise, A ces causes: nous-dits Regents, Qui protegeons les indigens De notre certaine science. Voulons, que le-dit Arouet Dont nous avons fait le portrait, Soit aggregé dans le Marotte, Lui decernons triple calotte, De laquelle lui faisons don; Item de notre grand cordon Qu'il doit porter en bandouliere, On seront rats devant, derrière. Brodes en relief; puis au bas, Sous le plus gros de tous les rats Pendra notre grande medaille;

Avec toute la pretintaille De sonnettes & oreillons. Girouettes & papillons; Plus, accordons au dit Voltaire Pour figurer en Angleterre Et se glisser parmi les grands, Dix mille livres tous les ans, Qu'il percevra sur la fumée Sortant de chaque cheminée, De Paris, ou brule fagot; Cotret, bois de compte, en un mot Bois a bruler de toute sorte. Entendons, que sous bonne escorte Ces fonds lui soient toujours remis, Afin, qu'ils ne soient jamais suis Et saisis par gent Maltolière. Fait l'an de la Calottiere Sept mille sept cent vingt six De notre Ramadan le dix.

Der närrische Ginfall bieses Regiments fand selbst bei Personen von Rang Gin=

gang; viele berselben traten bei, und so kam das Regiment bald zu einem blühenden "Etat." Unterdessen traten hinwieder zahlereiche Gegner auf, indem der Spaß nur zubald seine Gränzen überschritt, und die Calottisten zum Beispiel eine Gattung Trisbunal bilden wollten, welches der französsischen Academie entgegen gestellt seyn sollste. Dessen ungeachtet bestanden die Calotztisten, selbst mitten unter dem Getümmel des Krieges und der bedenklichsten Lage des Baterlandes wachsend sort

Nicht lange, so legte Aimont seine Generalswürde, die er mit dem größten Eiser begleitet hatte, in Torsacs Hände nieder, weil es ihn verdroß, daß dieser sich beim König anheischig machte, mit 30000 Mann (nämlich von Nichtcalottisten) das von den Allierten belagerte Douai zu entsetzen, und ihnen binnen 14 Tagen alle erslangten Vortheile wieder zu entreissen. Tors

fac war nun Commanbant, und blieb es bis er 1724 ftarb. Es wurde eine Leichen= rebe auf ihn gebruckt, bie man aus bom= bastischen Apologien ber frangösischen Acabemie, und aus affectirten Schriftstellen einiger Mitglieber berfelben, fo boghaft als fünstlich zusammengesett hatte. Diese offenbare Sature auf bie Academie machte ein foldes ungunftiges Auffehen, baß fie confiscirt ward, und alle Eremplare weggenommen wurden. Da eilte Mimont, nunmehriger Secretair ber Calottiften gum Marschall Billars. "Monseigneur (fagt er), seit Alexander und Cafar nicht mehr find, haben bie Calottiften feinen anbern Protector mehr als Gie! Man hat bie Leichenrebe auf unfern General confiscirt, und baburch feine und unfere Chre befleckt. Ich ersuche Sie bemnach, Monfeigneur, fich an unfern Siegelbewahrer ju wenden, benn biefer hat mir schriftlich bie Erlaubniß jum Druck ber Leichenrebe er-



theilt!" Bei biesen Worten wies Aismont bem Marschall bas Imprimatur vor. Billars konnte sich bes Lachens nicht erswehren, begab sich Tags barauf in ber That zum Siegelbewahrer, und wirkte aus, baß bie consiscirte Rebe wieder freigegeben wurde.

Dieß war nun für die Calottisten ein gewaltiger Triumph, und verschaffte ihnen täglich neue Anhänger und Recruten. Personen, seither Gegenstände des Spottes, traten jest um diesem zu entgehen, unter die Fahne des Regiments; selbst angesehes ne Hosbediente, wollten lieber Beschüßer der Calottisten, als die Zielscheibe ihrer Satyren seyn, und erschienen öffentlich als ihre Protectoren. Sogar das Gesetz hatte nichts Abschreckendes mehr, welchem nach jedes auszunehmende Mitglied vor einer Versammlung, in Versen oder in Prosa eine Rede halten mußte, in der es seine eis

Carneval mit öffentlichen Belustigungen und Festlichkeiten jeder Art, welche sogar öfters bis in Ausartungen und Tollheiten übergehen, begangen wird, ist eine uralte Sitte, die aus den dunkeln Zeiten des Heidenthums abstammt, sund in I talien zwar am ältesten, aber in Rom und Venedig am berühmtesten war. Der Carneval ist das, was bei den Römern die Saturnalien.

Die Hazarbspiele und das Aragen der Waffen sind an vielen Orten während der Carnevaldzeit verboten, und man hat sow gar in verschiedenen Ländern wie z. B. in der Schweitz und in Frankreich reich reganz eigene Carnevaldgesetze eingeführt. Gesgen unsittliche, ungestalte, ekelhafte, absscheuliche oder schreckende Carrikaturen, die Borskellung und Phantasie surchtsamer und schwacher Menschen oder leibesgesegnester Frauen afficiren könnten, sind allerwes

gens zweckbienliche Bortehrungen getroffen. In vielen andern Gegenden sind die Car=
nevals = Lusibarseiten gänzlich untersagt.
Unch bestand hier und da die Ordnung und
Nechtsgelehrte schrieben darüber, daß ein
Weib, welches an den Carnevals = Lusibar=
feiten, ohne Erlaubniß ihres Mannes Un=
theil nimmt, von ihm sich eine körperliche
Büchtigung gefallen lassen musse.

Bur Zeit bes Heibenthums wurden zu Ehren des Bach us gewisse Tage in Schwelzgerei und Böllerei jeder Art zugebracht, wovon auch noch die jehige Fastnacht und ihre Ergehlichkeiten herrühren. Meil sich dabei die neuen Christen hier und da eingestunden, so war auch die Kirche mit vollem Eiser dawider, und suchte solche Zusamsmenkunfte zu verhindern, wie denn auch der heilige Augustin (Serm. 198) die Gläubigen von der Theilmahme an solchen zügelzlesen Festen abzuhalten sucht. Der 62 Trule

lanische Canon vom Jahre 692 verbietet ben Chriften, bag bie Manner in Beibsfleibern erscheinen, und ben Weibern, baß fie an ben beibnischen Bachusfesten ; Bu= fammenfunften und öffentlichen Zangen bei= wohnen follten, fo wie bas Tragen von Satyrifchen, ober Romobienfleibern beiben Gefchlechtern unterfagt wirb. Ber fich bas ber schuldig machte gegen biefes Berbot, auf eine porfetliche bedachtfame Beife gu bandeln , foll von ber Bemeinde ausgesto= Ben werden. Im Sabre 743 ober 744, ba bie römische Rirchenversammlung gehalten murbe, ward bas Unathema über alle iene verhangt, welche bie Kalendas Jamiarias und Bromelia mit unguläflichen Luft= barkeiten, mit Gaftereiengeben, Trunkenheit, Singen und Lanzen begehen ; und zubringen wurden. Von ben Bifthofen und Batern ber vielen Kirchenversammlungen mur= ben jeberzeit biese ausgearteten Lustbarkei= ten gemißbilliget; man fuchte mit allem Ern=

fte biefelben ganglich auszurotten; ba aber biefes fich bennoch nicht gang erreichen ließ, fo suchte man bieselben von noch größern Migbrauchen zu reinigen. Pabft Bene= bict XIII. ließ ein Gbift ergeben bas aufängt: Inter caetera, worin die Instruc= tionen bem gangen Rirchenstaat ertheilt, bag bem Beispiele ber Stadt Rom Jeber= mann nachahmen folle, und niemand an Kest = ober Feiertagen fich weber auf ber-Strafe noch an fonft öffentlichen Orten vermummt ober verlarvt blicken laffe. In ber letten Fastnacht bürfe bas Tanzen nicht bis über bie halbe Macht Statt finden, um ben Ufchermittwoch, ber unmittelbar als ber erfte Faft = und Buftag baran grangt, nicht baburch zu entweihen; noch weni= ger folle das Berumziehen in vermumm= Kleibung gebulbet werben. Much foll ben Marttschreiern und Gauklern die Probucirung ihrer Runfte nub bie Darftel= lung ihrer oft verderblichen Spiele während

bes Gottesbienftes und drifflicher Behre mit aller Strenge untersagt werben. Den Bis schöfen besielt er aufs Rachbrudlichste, alle bergleichen noch im Entsiehen begriffene Migbrauche zu unterbruden, und ihnen ernstlich zu wehren, wo aber folche Dig= brauche bereits vorhanden fepen, ffe mit altem Ernft auszurotten. Dieß um fo fiche= rer zu erzielen, führt er die zwei Briefe bes Pabftes Clemens XI. an, beren ber erfte ben 1. Janner im Jahre 1719, ber aweite ben 4. Janner 1720 erfchienen und berum gesendet murben , wie auch bie Bei= fpiele bes heiligen Carl Borro ma us und Philipp Merius. Ferner bezieht er fich auf bie Beschreibung biefer ungereim= ten , tollen Luftbarkeiten , welche ber Bischof Guardian im Sahre 1595 bei ber Rirchenversammlung bie bamals Statt fanb, gegeben hat. Der Pabft gebenkt in biefem Ebifte auch jener fehr wohlbekannten Ge= Schichte Gislain Bubeds, ber bei Go=

liman II., Ferdinand I., und Mar II. Abgesandter war, und folgende Anekdote schriftlich hinterließ: Ein türkischer Gesandter, welcher gerade zur Fastnachtszeit sich in einem christlichen Lande ausgehalten hatte, erzählte bei seiner Rückkunft nach Constantinopel, daß die Christen an gewissen Lagen des Jahres ganz toll wären, und einige sogar es bis zum Unsinn trieben, und ganz von sich kämen.

Daß die Schriftsteller den Sonntag Quinquagesima, die Herrenfastnacht und den Sonntag Quadragesima, die alte Fast= nacht nennen, hat seinen Ursprung einzig und allein aus den Zeiten, wo bei dem ge= meinen Bolke die vierzehntägige Fasten am Sonntag Quadragesimä ansing, die Fasten der Geistlichen aber ging dieser voraus.

Man hat verschiedene Benennungen und Eintheilungen in ben alten Kalenbern ic. von bem Borte Saftnacht, Saftenabenb. Berren = ober Pfaffenfastnacht murbe ber Sonntag Eftomibi genannt, und ber Geiftlichen Fasten nahm an biesem Lage ihren Unfang, welcher auch Fastenabend genannt wurte. Die große Fastnacht nach alterem Styl, alter Mann, Fastnacht wird biefe Beit genannt, weil bie Raften mit 36 Zagen nach bem Musweise ber Ralenber alter Beiten geendiget murben, und ihren Unfang an biefem Sonntage nahmen. Bei ben alten Geschichtschreibern, und öfters auch in alten Urfunden, fommen biefe Benennun=. gen vor, und muffen auch nach diefen, binfichtlich ihrer Gintheilung und gehörigen Benennung bestimmt werben. Much haben fie ben großen und Heinen Fastenabend, auf eine nun festgesette Beife unterschieden und angeordnet. Der Sonntag Esto mihi mar eigentlich ber erfte, und ber Montag barauf ber andere Fastenabend. Sie gaben biefem, Montag noch andere Benennungen ale: ber geile Montag, ber Fastmontag, auch Narzenkirchweihe. Bon bem Montage in berersten Fastenwoche mag sich auch die Besnennung: blauer Montag bei den Handswerksleuten herschreiben, da man nämlich an diesem Tage die Altäre mit blaulichem Tuche ausschlug, und die Arbeitsleute an jenem ersten Montag keine Arbeit verrichsteten. In der Folge machten diese Leuter dann aus jedem Montag einen blauen.

Unter ben Völkern Europen & hatauch jedes in Unsehung der Faschingslust= barkeit seine Eigenthümlichkeit. Die Fran= zosen hatten darin und die Elsasser ihr Be= sonderes. Um Dreikönigstage, welcher bei ihnen der Vorgänger des Faschings ist, wurden bei den Familien (besonders bei Per= sonen des Mittelstandes ist dieses ein altes Herkommen und geziemende Sitte) die Ver= wandten und sonstige Hausstreunde eingela= den, und ward ein Schmaus von dem Fa= milienvater , balb mehr ober weniger einem glanzenden Fefte gleich, ju Ehren ber beis trei Konige gegeben. Bei Mable wurde nebst vielen andern Gerichten auch ein großer Ruchen aufgetischt; in diefem Ruchen find brei große Bohnen eingebacken, fo bag man fie von außen nicht be= merfen fann. Derjenige, ber nun biefe brei Bohnen bei ber Bertheilung bes Ru= chens in feinem Theile befommt, wird ber Bohnenfonig geheißen. Jebes ber Mitglie= ber ber Gesellschaft fteht sogleich auf, be= grußt ben neuen Konig gleich mit ben Borten "Eure Majestät" und macht bie tiefften Berbeugungen mit allem gebuhrenden Un= fand, wie man fonft einem gefronten Saup= te ben gehörigen Respect erweist. Der neue Konig wird nun mit Orden von Papier, Leber ic. ausgezeichnet und geschmucket, ihm eine Krone von Goldpapier auf bas Saupt gefest, und nun geht ber fruber erwiesene Respect, in theatralische Poffenreifferei und

Gautelei über; fie beschmuten ihn im Ge= fichte, ichenten ibm Bein ein , und wenn er nach bem Glafe greifen will, fo fcnappt es schnell ein anderer weg und trinkt es aus, ober schiebt ihm mahrend bes Greifens nach bem gefüllten Beinglase, ein anberes mit Baffer unter; eben fo geht es mit ben Speisen, bag oft ber liebe Bohnenkonig anftatt Fleifch ein Studchen Leber, und anstatt Confect, Erbapfel auf feinem Teller finbet. Ja fie trieben es oft fo unverschämt weit, bag ber König, mah= rend bie Undern fich mit Speife und Trank überlaben, öfters mit leerem Magen und febr oft ber vielen Medereien wegen nach Beendigung bes Festes, verbrießlich nach Saufe geben mußte.

Die lette Woche im Fasching hatten die alten Franzosen ihre ärgsten Unfinns = und Freudentage. Jeder Einzelne suchte allent= halben die Andern an Thorheiten zu über=

treffen; an biefen Tagen liefen fie auf öffentlicher Strafe mastirt herum, theils als Frauengimmer, theils als Manner von perschiebenen Charafteren verfleibet; 3. 23. als Abvokaten und große Gerichtspersonen mit langen gerollten Peruden, welche beis nahe bis auf ben Boben rudlings hinunter bingen; trugen übertrieben lange Degen, welche gleich einer Subnerftange gang fergengrabe hinten und vorne ber Quer ber= ausstehen , anstatt ber gange nach hinunter ju hangen. Gie ftellten einen farrifirten Magistrat vor, nahmen Inventuren und Berfiegelungen mit großen Grimaffen und Posituren auf öffentlicher Strafe vor. Unbere fetten fich verkehrt auf bie Pferbe, nabmen anftatt bes Bugels ben Schweif in bie Sande, und trieben bas Pferd jum Galopp, ohne ju miffen ober ju überlegen wohin; wieder Unbere veranstalteten eine Art Leichenzug, und hießen bieß bie Raftmacht begraben, inbem fie eine Figur von

Stroh ganz angekleibet, und in Form eines Menschen in einer Butte herum trugen. Der Todtengräber mit Grabscheit und Spazten voran, das Trauergesolg, welches aus Mannspersonen, die als alte Weiber verzkleibet waren, bestand, folgte nach, theils lachend, theils weinend und mit Tänzen der ersten Carrifaturmaskerade gleich, so daß sie nicht eher aushörten, solche tolle Belustigungen auszuüben, die ihnen von der Obrigkeit mit den Worten: il est dez sendu se masquer Einspruch und Verzbot gethan ward.

Bu ben sogenannten Fastnachtsarbeit en gehörten bas Reinigen ber Taubenund Hühnerhäuser, so wie bas Düngen ber Hausgärten. Der Aberglaube sehte diese Beschäftigungen alle auf ben Fastnachtstag fest. Er wurzelt im hohen Alterthume.

## Marquis von Londondery (Cast-

Dieser von ben meisten seiner Zeitgenossen so bedauerte Staatsmann betrat den 18. Juni 1769 zu Dublin den Schauplat des Lebens, und verlies ihn am 12. Ausgust 1822 zu North Er an auf eine Weisse, die allgemeine Ueberraschung verbreitete. Die Mehrzahl der Zeitungen stimmt darin überein, daßer einige Tage vor seinem Ende heftig am Podagra gelitten, durch anhaltens de, übergroße Geschäftsthätigkeit in eine Art Geistesverlorenheit versiel, und sich in dies

fem Buftanbe mit einem fleinen Meffer, bie Salsarterien tobtbringend verlette. aufrecht figend fagte er ju bem eintretenden Urat bie bezeichnenden Worte: "Die Befchafte! - Es ift zu viel! Die Berwidelung übermältigt mich!" Gleich barauf fiel er entfeelt in bes Urztes Urme. Seine gartliche Gemahlinn foll von Entfeben und Schmerz überwältigt, fich über feinen Leichnam gefturgt haben, und beinahe in Bahnfinn verfallen fenn. - Wir verlassen jest ben Singeschiebenen, um nach bem Mage ber uns ju Gebote ftebenben Ma= terialien bei bem Lebenben zu verweilen. Sein Bater mar ein irlanbischer Pair, fein jungerer Bruder ift Bord Stewart brittischer Bothschafter in Wien, ber nun ben Titel bes Beimgegangenen erbt, weil bie Che bes Marquis mit Umalia Sobart, einer Tochter bes Grafen von Bufingham, finderlos geblieben mar. Sowohl fein Bater, welcher vor brei Sab=

ren in einem hohen Alter ftarb, als feine Mutter, eine Schwester bes Marquis von Bertford, both bie größte Gorgfalt fur bie Erziehung ihres geliebten und ta-Ientvollen Sohnes auf. Nachdem er in Urneagh feine erfte Bilbung genoffen, trat er feine Studien ju Cambrigbe an. Dier beschäftigte ihn mit vorwaltenbem Gifer bas Studium ber Rechte und ber Berfaffung von Englant. Schnell und glangend entwickelten fich feine naturlichen Fahigkeiten. Unmittelbar nach ber Rudfehr von ber Universität mard er Mitglied im irlanbischen Parlament. In biefer Sphare ift es zuerft, wo er burch feine vielseitigen Renntniffe und außerordentlichen Rebner= gaben bervorragte. Roch Sungling, fater fich bereits auf bem Poften eines er= ften Staatssecretars bes Bice = Konigs von Irland, bes Grafen von Cambben, mit welchem er verwandt war. 2018 bie= fer feine Stelle als Lordlieutenant nie=

berlegte , behielt Bonbonbern bie fei= nige, und bald ward er bie Saupttriebfe= ber von ber Bereinigung Grlanbs mit England, bie ichon langft in bem Plane ber brittifchen Regierung lag, aber eines gewandten und energischen Mannes bedurf= te. 216 nun bie Bereinigung bes irlanbi= schen Parlaments mit bem englischen zu Stande gebracht mar, murbe ber Lord Mitglied bes großbrittanischen Reichsparlaments (Imperial parliament). Er wirfte auf biesem wichtigen Plate mit Rraft, Unermublichkeit und Erfolg für bie Marimen und Magregeln bes Ministeriums, wie von bem Geifte bes großen Ditt befeelt, ber bier fo lange Beit als Borbermann glangte. Oft trat ber junge Lord im Unterhause als Berfechter bes unfterblichen Minifters auf, und befaß beffen Uchtung und Bertrauen in vollem Mage. Caftlereagh trat fo gu fagen in Pitts Fußstapfen. 203 biefem, ba er bon bem Poften eines Premier = Di=.

nifters abtrat, Benry Abbington, nachmaliger Borb Sibmouth, folgte, ward Cafflereagh Mitglied des fonigli= den geheimen Rathes, mo ihm ber bochft= wichtige Plat eines Staatssecretars bes Kriegsbepartements zu Theil murbe. Rach= bem aber 1806 Pitt, ber einige Beitlang wieber erfter Minifter mar, mit Tob ab= ging, trat Caftlereagh aus Unhänglich= feit für feine Perfon und Grundfage um fo mehr zurud, als bie Forische Parthei bie Bugel ber Regierung faßte. Da jeboch bieheterogene Coalitionsministerium im Marg 1807 fruher bes großen Redners For burch ben Tob beraubt, einem neuen weis den mußte, bei bem ber Bergog von Ports land an ber Spige fand, trat Caftlereagh wieber auf. Er mar jest Rriegs= minister, und ber fraftvolle, unerschrockene Canning erhielt bas Umt eines Staats= fecretars ber auswartigen Ungelegenheiten. Sie maren Freunde und übereinstimmend

in ihren politischen Unfichten, gerschlugen fich aber wegen ber verungludten Erpebis tion nach ber Infel Bald ern, bie Caft-Iereagh projectirt hatte. Canning außerte fich bitter über bie miglungene Schelbeerpedition, und Caftlereagh forberte Genugthung. Die Folge bavon mar ein Piftolen = 3weikampf, auf ber Beibe bei Pulnen am 21. September 1809, wobei Canning burch ben zweiten Schuß eine Bunbe am Schenfel erhielt. Dies Duell gab bie Beranlaffung, baß ber Bergog von Portland feine Premier = Minifterftelle nieberlegte. Durch bie Beranberung bes Minifteriums traten auch Caftlereagh und Canning von ihren Poften, und Spencer Perceval fam als Premiermis nifter an die Spige ber Staatsverwaltung. Rurge Beit barauf trat Caftlereagh als erfter Staatsfecretar in bas Minifterium ber auswärtigen Ungelegenheiten. Muf biefem Poften wirfte er burch awolf Sahre mit bem

größten Erfolg. England erreichte in feiner Stellung jum Muslande eine nie ge-Schene Große unter Caftlereaghs Lei= tung. In die Geheimniffe ber europäischen Politif maren wohl wenige Staatsmanner fo tief eingeweiht wie er. Un ben Refulta= ten ber Parifer = Friedensunterhandlungen und bes Wiener = Congresses hatte er einen fehr wefentlichen Untheil; hier fowohl als bei allen erheblichen Congreffen ber lettern Beit mar er Großbrittaniens Repra= fentant. Dbichon er vor zwei Sahren burch ben hintritt seines Baters irlandischer Mar= quis warb, blieb er boch Mitglied bes Un= terhauses, seinen Uebergang in bas Dberhaus ablehnend. Mit großer Umficht und einer flaren, ebeln Ruhe verband biefer Staatsmann eine ungeheure Thatigfeit, bie nicht anders als verberblich abspannend auf ihn einwirken fonnte, und eine Beredtfamfeit, bie an die oratorische Bluthe und Kraft feines großen Mufterbilbes Pitt er=

innerte. Sein häusiger Umgang mit Raisfern und Königen soll ihn einigermaßen stolz und eitel gemacht haben. Er verließ die Welt eben, als er zu dem Congresse nach Ber o na hätte abgehen sollen. Jest hat sein ehemaliger Freund und College Cansning seine Stelle eingenommen.

Der Zannswurst, Stranigky und Prehauser, Wiens erster und legter.

Dannswurst hin, Hannswurst her! Diesse lustige Person hat doch eine lange Saherebreihe hindurch recht viele Leute, sehr vornehme und ganz geringe, recht lustig gemacht; und wenn dieser Hannswurst sich auch seinerseits häusig genug, über diese sehr vornehmen und sehr geringen Leute lusstig gemacht hat, so wollen wir jeht nicht so undankbar senn, ihm solches hinwieder entgelten zu lassen, sondern einige Augens

blide bei ihm, als hei einer Hauptsigur bes beutschen komischen Theaters verweilen, und nicht vergessen, daß auch alles hoch und niedrig Komische, seine ernste, erwä-gungswerthe Seite hat. Budem liegt ja der Hannswurst ben Wienern ziem-lich nahe, da Wien mit unter ein Hauptschauplatz seiner Talente und seines Ruses war.

Gehen wir zurück auf ben Ursprung bes Namens Hannswurft, so sinden wir vorerst, daß fast bei allen neuern Wölztern die lustigen Personen Johann hiessen, z. B. in England John auch James Pudding und John Bull, so in Frankreich Jean Potage zc. auch im Leben überhaupt sieht man Joshann häusig bei solchen Charakterbezzeichnungen vorgeseht: Hannsdampf, Hanns in allen Gassen, Hannsnarr u. s. w.; wie benn auch die Benennung

Rahnhagel und John Bull, bie gemeinfte Bolfsflaffe anzeigend, hierher gehoren. Bas ben Ursprung ber luftigen Perfon felbst betrifft, so mag es wohl, wie mehrere Schriftsteller meinen, richtig fenn, baß er bis auf bie Romobie ber Alten binaufreicht, und von ben Rochen entlehnt ift, welche fich burch Burftgeruch und aller= lei lächerliche Poffen bemerkbar gemacht batten. Gewiß bleibt, bag ber Sannswurft unter ben fomifden Rarafteren ber beutschen Buhne, ber altefte ift. Buther fennt ibn auch. In feiner Schrift gegen ben Bergog Beinrich von Braun-. ichweig=Bolfenbuttel: "Bieber Sannewurft, 4. Wittenberg 1541" schilbert er ihn alfo : "Du gorniges Geiftlein (Buther meint hier ten Teufel) weifteft wohl; bein befeffener Being auch, famt euern Dichtern und Schreibern, bag bieß Wort Sannswurft nicht mein ift, noch von mir er funben, sonbern von andern

Leuten , langft gebraucht wieber bie Tolpel, bie fo flug fenn wollen, boch ungereimt und ungeschickt zur Sache reben und thun. Mis hab ichs auch oft gebraucht, sonderlich und allerbings in ber Predigt." In einem Manufcripte aus ber Bibliothet bes Ihoma fius fand Gottscheb eine alte Romobie mit bem Titel : "Ein ichon Buch an Kaftnach fpielen und Meiftergefängen burd Peter Probft \*) ju Rurnberg gedicht, Unno 1553;" hierin fpielt auch ber Sannswurft eine Rolle. In einer anbern Romobie, vom gall Ubams, welche 1573 gebrudt erfchien, fommt ber Sannswurft, feltfam genug, gleichfalls als hanbelnbe Perfon vor. Die Sauptperfon fpielte er in ber Geschichte bes perlor. nen Sohnes, welche im Jahre 1652 in

<sup>\*)</sup> Gin Beitgenoffe und Rachtreter bes Sanns Sachs.

Berlin aufgeführt wurde, da balgte er sich tüchtig mit einigen Teufeln herum, trieb es aber im zweiten Acte so arg, daß der anwesende Hof aufstand und sich entfernte. Um meisten Spoche machten in Wien, Stranißky und Prehauser; jener öffnete so zu sagen den Neihen der Hannswurste, dieser schloß ihn für immer.

Bu Anfange bes vorigen Jahrhunderts unterhielt die Wiener bloß das italienissche Abeater. Da kam Joseph Ceuton Stranitk ky in diese Hauptstadt, und gründete im Jahre 1708 die deutsche Kozmödie. Dieß war freilich ein Bagestück, denn wie sollte er bei der Gunst, welche die Italiener bei dem Publicum genossen auffommen? Indes der gewandte Bühnenmeister wußte sich zu helsen. Er carristrete den Harlesin als Hannswurst in eigner Person, und stellte dadurch diese Figur als

ftehenden Charafter fiegreich ben Stali e= nern entgegen. Er bichtete mehrere Stude zu biefem Plane. Ohne Zweifel ift auch jenes von ihm, welches im Jahre 1716 bie berühmte Laby Montague in Wien gefeben, und bann folgendes ergahlt : "Es follte bie Geschichte des Umphitruo vorftel= len. Es fing tamit an , tag ber verlich= te Jupiter aus einem Gudloche in ben Bolfen berabfiel, und endigte mit ber Geburt besigier tules. Das allerluftigfte mar ber Gebrauch , welchen Jupiter von feiner Berwandlung machte. Statt ber Alfmene auzueilen , ichicte er nach ihrem Schneis ber , prellt ibn um ein befestes Rieit , fo wie einen Becholer um einen Bentel mit Gelb', und einen Juden um einen Dia: mantring. Das Stud war nicht nur mit unanständigen Ausbrücken, sondern auch mit folden Grobbeiten gespickt, die ber britti= iche Pobel nicht einmal einem Marktschreier perzeihen wurde." - Diefes Compliment,

welches die Laby hier dem brittischen P6= bel, der doch wie alle Welt weiß, der P6= bel unter dem Pöbel ist, macht, wollen wir dahin gestellt senn lassen; und was die unanständigen Ausdrücke anlangt, so hätte die Dame wohl bedenken können, wo sie sie gehört hat?

Man würde sehr Unrecht haben zur glauben, daß dieser Stranißky, weil er auf den Brettern ein Hannswurft war, ein gemeiner Gauch gewesen sep. Zu. Schweidnit in Schlesien geboren, hatte er auf dem Breslauer = Gymna= sium studiert, war ein Mann von seiner Sitte, und ein äußerst munterer Kopf, so daß die Zesuiten ihn recht wohl leiden konn= ten, und ihm bei ihren Schauspielen freien Eintritt anbothen. Dem Rector Kranz war diese Auszeichnung aber nicht genehm, und er schickte Stranisky auf die Leip= zig er Universität. Hier schloß er sich an

bie Beltheimsche Schauspielergefell= schaft an, und ging nachher mit einem-Schlesischen Grafen auf Reisen. In Stalien zogen ihn bie luftigen Theaterpersonen machtig an. 2113 er, in fehr mittelmäßigen-Umffanben nach Deutschland gurudfam, begab er fich wieber unter eine Siffrionen= truppe, jog mit biefer nach Salgburg, und gerieth fo nach Bien. Bu feinem. Sannswurft = Goft ume mablte er Un=. fangs die Tracht eines Salzburgifchen Bauers, und suchte fo bas bergamifche Goffo bes Harlekin zu travestiren. Diese Ibee war sicherlich nicht unglücklich, weil ber Charafter eines einfachen und poffierlichen Bauers auch ein ungleich mannigfaltis geres und erplicativeres Intereffe einflo-Ben muß, als ber eines gedenhaften, baroffen und verzerrten Rarren. Wirklich fand Stranigen mit feinen Studen, zu benen er bie Stiggen in Italien ent= worfen hatte, noch mehr aber burch feine

eigene Darftellung bes Sannswurft nicht geringen Beifall.

Mehrere Scenen gab Stranisfo im Drude beraus, unter bem Titel: Olla poerida bes burchgetriebenen guch 3= munbi, worin luftige Befprache, angenehme Begebenheiten, art= lide Rante und Schwante, furg= weilige Stichreben, politifche Ra= fenftaber, fubtile Berirungen, fpinbifirte Fragen, fpigfindige Untworten, curiofe Gebanten und furzweilige Siftorien, faty= rifde Puff gur laderlichen boch bonetten Beitvertrib, fich in ber Menge befinden. Uns Licht gegeben, von Schalf Terra, als bes obbefagten alteften binterlaffe= nen refp. Stiefbrubers, Betters Cobn. In bem Sabre ba guch 5= mundt feil mar 1722." Diefes curiofe

und fcon feltene Buch ift in Dctav, und hat ber Ergabler biefes felbes um 36 ff. C. M. faufen feben. Der famofe Dico= lai im vierten Band feiner Reifebeschrei= bung (G. 566 f.) erwähnt auch biefer Schrift, und fann, trot ber ihn mas Deffer= reich und Wien betrifft, auszeichnenben Schmähsucht nicht umbin, ihr Spuren von achter vis comica einzuräumen. Bon biefer Olla potrida welche ju ihrer Beit reißen= ben Abfat fanb, eriffirt noch eine zweite Musgabe, vom Jahre 1728, gleichfalls in 8. und 524 Seiten ftark. Gie führt nachftehenben Titel: "Der furgweilige Satyricus, welcher bie Sitten ber heutigen Belt auf eine lächerli= che Urt(!) burch aller hand luftige Gefprache und curiofe Gebanten in eine angenehme Olla potrida bes burchtriebenen Fuchsmunbi, jur vergnügten Gemuth ber gob= lichfeit vor Augen geftellet. Un

bas Bicht gegeben von einem les. benbig en Menfchen. Cosmopoli auf Roften ber Gocietat. In bem Jahre ba Fuchsmundi feil mar." In ber Borrebe verspricht Stranigty eine Fortsetung, wenn bas Buch Beifall fande; es ift aber unfers Biffens feine er-Schienen. Conft gab Stranigty, und awar im Gelbftverlage noch heraus : "Buflige Reng = Befchreibung aus Salzburg in verschiebene ganber. Berausgegeben von Joseph Un= toni-Stranigen ober bem fogenannten Sannswur ft." Diefe Schrift ift in Quarto, ohne Jahrzahl und Drudort, mit 13 Bilbern in geschabter Manier. Auf jedem Blatte erscheint Stranigty als Sannswurft mit einem Bauer aus ber Gegend, in welcher er fich fo eben befindet. Die gange Reise ift imaginar; fie geht über Galgburg, Dostau, Gron= land, Schweben, Stepermart,

Schwaben, Solland, Aprol, Stalien, Böhmen fogar in bie Turfei; nirgend findet ber Reifenbe Behagen und wählte endlich Bien jum bleibenden Aufenthaltsort. Die Manier unfere Luftigmachers zu zeigen, wollen wir Ginige ben Lefern Preis geben. Mus Stalien erzählt er: "Da ich mich mittelft einer guten Wegzehrung meiner entwenbten Rnadwurfte und weftphalischen Schinken in et= was verringert, erreichte ich allgemach bas eble Belfchland, und fam in weni= ger Beit nach Rapoli, bort hab ich die fcho= ne Pferd betracht und bavon in einer Stunde 3000 zu Ballachen gemacht (!) Mitten aufn Renfter gingen allerhand icone Gefpenfter, fanden broben wie bie Dodin in neu gewaschenen Rodeln (biefe Manier im Contert zu reimen, erinnert an bie Bewohn= beit bes genialen und fruchtbaren Pater Abraham, ber noch in unfern Zagen auf ber Rangel und auf bem Catheber Nachahmung fand). Ich, mein Bauer und mein Esel (erzählt Stranigky weiter) führten einst etliche Lagl Dehl über das Gebirg, da ershebte sich ein kalter Wind, endlich mußt ich wieder die Cythara hernehmen, und mit dem Bauern auf wälsch zu singen bequemen, durch die ganze Straßen folgender Maßen:

Allegro Signor Tedesco!
Tempo fai assai fresco
Lasciemo far,
Andemo all' viaggio
Cantemo bel adagio
Presto a l'andar!

Dieß Wenige mag als Probe genug, ja vielleicht schon zu viel sehn, ba man heut zu Tage an solch lahmem und abgeschmackten Wit wohl keinen Geschmack mehr sinden kann. Seiner Zeit aber fand er Eingang und Beisall, daher denn im Jahre 1787 von dieser Reisebeschreibung sogar eine neue Auslage erschien. Stranie in Rachfolger Prehauser gab sie heraus, ohne

Stranigky's babei ju erwähnen. Das Buch hat 183 Seiten, ift in 8. und führt ben Titel: "Der Bienerische Sanns= wurft ober luftige Reifebefdrei= bung aus Salzburg in verschiebes ne ganber. Berausgegeben von Prebaufer Pinterthal." Ungefügt ift ein gang erbärmlicher Rachtrag, betitelt: "Unhang ober hannswurstische Traume auf jeben Monat, eingetheilt von Johann Burftio, gedrudt mit Buchftaben in ber typographifden Buchbruderei im Ralenberjahre; Gin taufend fieben hundert und fo weiter." Schon biefer fabe Titel mag auf die Jämmerlichkeit bes Tertes ichließen laffen, ber mohl aller= bings von Prehaufer herrühren mag, welcher überhaupt auch als hannswurft, mas Driginglitat, Laune und Beweglichkeit betrifft bem Stranigth weit nach ftanb.

Dieser Prehauser war 1699 zu Wien geboren, und der Sohn eines gräf= lichen Hausmeisters. Im Jahre 1716 betrat

· (F

er jum erftenmal bie Breter. Unfangs mar er bei einer italienischen Truppe, bann bei einem Marionettentheater. Mit ben Theaterunternehmern Marcusund Brunius burchzog er Mahren und Bohmen; barauf fam er nach Salgburg wo er fich gu einem echt und rechten Sannswurft ausbilbete, als welcher er im Jahre 1720 fich guerft zeigte. 70 Jahre alt farb er endlich su Bien 1769 und mit ihm hatte bas Sannswurftwefen (auf ber Schaubuhne nam. lich) fein Enbe gefunden. Noch viele Biener werben fich an bie berben Poffen bie= fes Prehaufer erinnern, und bag er fur feine eben fo frechen als plumpen Satyren nicht felten bugen mußte, unter Unbern bei feiner famofen Bergleichung ber Bitterung Biens, wo er wieber auf einige Beit ber Sorge um ein Logis enthoben murbe.

Aussprüche der Minnehofe, in d'Aluvergne's Arrets d'amour.

Innig verschmolzen mit dem romantischen Geist des Mittelalters, ja, nächst dem Restigiösen sein theuerster und belebendster Stoff war bekanntlich die Minne, jene eigenthumsliche Weise innern und äußern Herzensvershältnisses, welcher die Errichtung von Minsnehösen sofort der Stempel eines ernstern gewißermaßen, gesehlichen Characters aufsbrückte, dieser Minnegerichte, wo wie der unsterbliche Schiller singt:

- farte Minne herrschte, wo die Liebe Der Ritter große Belbenherzen hob,

Und eble Frauen zu Gerichte fagen, Mit zartem Sinne alles Feine schlichtenb.

Die nähere Kenntniß dieser Minnehöse verdanken wir hauptsächlich einem Tractatus amoris unter dem Namen Undr. Caspellanus bereits im 15ten Jahrhundert gedruckt, und einer Sammlung von Entsscheidungen eines Minnehoses von Martial d'Auvergne, ebenfalls aus dem 15. Jahrshundert und mehrmals aufgelegt, aus welch letzerm einige solcher Aussprüche hier mitgetheilt werden sollen. Das Werkohne Vorsrede hebt gleich mit solgendem Prolog an:

Environs la fin de Septembre,

Que faillent violettes et Flours,

Je metron vay en la grand' chambre

Du noble Parlement d'Amours.

Et advint si bien; qu'on vouloit,

Les derniers arrestz prononcer.

Et que à ceste heure on appelloit

Le greffier pour les commencer.

Si estoyent illes bien em pris, A les rapporter et avoir, Au millieu desquelz je me assis, Pour en faire comme enly devoir. Le President tout de drap d'or Avoit robbe fourée d'ermines : Et sur le col un camail d'or, Tout couvert d'esmerau des fines, Les seigneurs lais pour vestement Avoyent robbes de beau vermeil, Trangées par hault de dyamans. Reluy sons comme le soleil. Les autres conseilliers d'eglise, Estoyent vestuz de velouse pers, Agrand feuillage de Venise. Bordez à l'endroit, et l'envers. Dessus si avoyent leurs chapperons surrez:

Aprés y avoit le desses, En moult grand triomphe et honneur: Toutes legistes, et clergesses. Qui scavoient le decret par cueur. Toutes estoyent vestues de verd, Fourrés de penne de letifses, Et avoyent attours à ses fins, Moult excellens, et precieux: Qui estoyent si deliez et fins, Que on veoit leurs beanly cheveuly. Leurs habitz seutoyent le cyprès, Et le muse si abondament, Que l'ou n'eust sceu auplus prés, Sans ester nuer largement. Oultre plus en lieu d'herbe verd, Qu'on ha accoustumé d'espendre, Tout le parquit estoit couvert De rosmarins et de lavande. Plusieurs amantz et amoureux, Illes vindrent de divers lieux, Et d'amantz courcez et joyenlx, Par derriere les bonez j'en vis, Qui, les dictz arretz escoutoyent. Dont leurs, coeurs estoyent tant ravis Quilz ne scavoyent, on ilz estoyent. Les uns de paour serroyent leur deus;

Les autres esmeuz et ardantz. Temblans comme la fueille en l'arbre Nul est si sage ne parfait, Que quand il eyt son jugememt, Qu'il ne soit a moytié deffaict, Et troublé a l'entendement. Je laisseray ceste matiere, Car de cela peu me chaloit ; Et racompteray la manière, Comme le President parloit, Et tout ainsi et au plus près, Que les arrets luy ouy dire: Je les ay escriptz cy après, En la forme que orrez lesdire. Sans y adjouster quelque chose, Aussi ne retenir ne oster. Et les prononca tous en prose, Comme vous orrez reciter. .

Dann folgen 51 Erkenntniffe; baraus bier nachstehenbe:

Devant le Maire des boys verdz s'est assis aultre procés entre un amoureux et sa Dame. Et estoit pour raison d'une cotte verte, dont la dicte dame se plaignoit, disant, qu'il luy avoit baisée sa robbe si rudement, qu'il l' avoit emydé affoler. Et qu'en cheant sur gorgerette estait de pecec et en avoit on peu veoir le bout de sa chemise: requerant en effect: qu'il fust deffendu au dit amant de ne se jouer n'y toucher plus, à elle, sons son congè: et que pour la faulte qu'il avoit faite, fust condammé à faire amende honorable. Et qu'on luy deserdict seulement. qu'il ne se jouast plus à elle, enquelque maniere que ce fust, n'y approchast du lieu où elle seroit, sans sa licence; ou qu' elle ne l'appellast.

De la quelle sentence il s'est tenu aggravé, en a appellé à la court de

1

Vor bem Maire des boys verds fand noch ein anderer Proceg zwischen einem Minnenben, und feiner Dame Statt, und zwar wegen eines grunen Rleibes, inbem fich bie Dame beschwerte, bag ber Berklagte ihr bas Rleid auf eine fo unbesonnene Beife gefüßt habe, baß fie zu Boben gefallen fen, und baß fich foldbergeftalt bas Rleid bermaßen verschoben, bag man eis nen Bipfel ihres Unterfleibes babe feben können. Die Klägerin bat baber, bem Berflagten zu verbieten, fie ohne ihre Erlaubniß anzurühren, und ihn anzuhalten, ihr Abbitte zu thun. Ferner ihm zu ver= bieten, bag er auf feine Beife ihr nabe fomme, noch sich ohne ihre Erlaubnis ihr nabern, ober folches eber thue, als fie ihn rufe.

Durch bas Erkenntniß, welches foldergestalt auf ben Untrag ber Dame abceans: ou le proces ha esté receu pour juger. Si ha veu la court iceluy proces, et tout vou ha dict, qu'il ha esté bien jugé et met appellé, et bien appoincté par ledict Maire, et mal appellé per l'appellant, et l'amendera. Et si le condamne és despons de la cause d'appella taxation resservée par devers elle. Arret 4.

## 2.

De certaine taxation de despens, que deux Conseillers de la court de ceans avoyent faicte à une jeune dame, à l'encontre d'un sien amy, montant la somme de XIX livres, III solz, si deniers Parisis, pour raison de certain voyage de pelerinage, ou elle avoit par grande ardeur voué son dict amy. Et auquel elle avoit este nudz piedz pour luy, a fin qu'il fust genery d'une grieve maladie de fievres blanches, qu'il

gelesen war, hielt sich ber Verklagte beschwert; er appellirte daher an diesen Minnehof, und dieser nahm die Sache an, und erkannte, daß recht entschieden, und übel appellirt sen, der Appellant auch in eine Geldbuße und in die Rosten der Appellationsinstanz, mit Vorbehalt richterlicher Festsehung zu nehmen sen.

2.

ueber die Festsetzung einer Kostenrech=
nung zu bem Betrage von 19 Livres, 3
Sols, 6 Deniers Parisis, welchen zwei
Räthe dieses Minnehoses einer jungen Da=
me zuerkannt hatten, die solche auf einer
Pilgrimschaft, welche sie zum Besten ihres
kranten Geliebten mit blosen Füßen über=
nommen, zum Handkauf von Rosmarin
und Arzneien zum Behuf seiner Genesung
verausgabt hatte, appellirte jener an dies
sen Minnehose

avoit lors. Et aussi pour acheter des bouquetz de romarin et genievre, dont ou l'avoit chaussé, et dautres menues drogueries; qu'on luyavoit baillées durant sa maladie. Cest amant cy s'est sentu ay gravé, et en ha appellé en la court de coeurs.

Le procés ha esté receu pour juger, et ha la court veu la dicte taxation de depens et diminution ballie an contraire. Et tout veu, la court dict, qu'il ha esté bien taxé par les dicts Conseillers et mal appellé par l'appellant, et l'amendera. Et si le condamné despens de la cause d'appel, la taxation reservée par devers elle. Arret 5.

3.

En la court de ceans s'est assis un aultre procés, entre un povre amant, appellant de certain resus à luy faict



Dieser nahm die Sache an, und Einssicht von der Kostenrechnung, und entschied hierauf, daß von jenen Räthen wohlgesproschen und übel appellirt sen; der Appellant mithin in eine Geldbuße und die Kosten der Appellationsinstanz mit Vorbehalt richtersicher Festschung zu verurtheilen sen.

3.

Ferner tam in ben Minnehof ein ans berer Proces zwischen einem Minnenben, als Appellanten, gegen feine Dame, als



par sa Dame, intimée d'autre part. Et disoit le dict appellant, que la chose qu'il desiroit le plus, l'estoit d'estre en la grace d'elle, et qu'elle eust souverance de luy. Or, disoit-il, qu'a certe occasion, et a fin, qu' elle l'eust en memoire, il s'advisa aux estraines derniers passes de luy faire un des plus beaulx et riche mouchoris qu'il estoit possible de faire, où son nom estoit escript en lettres entrelacées, le plus gentement du monde : car il est estoit attaché à un beau cueur d'or, et franges de menues pensées, si fut vray, que le dict don, aux rusdites estraines; mais elle n'en eut cure, aincois le refusa, en disant, qu' elle n'en prendroit point. Et qui plus est', maintenaut luy faict pire chere, qu' elle n'avoit accoustumé paravant, en lui rechignent à chascun coup. Parquoy le galand voyant qu'il. n'y pouvoit trouver autre maniere, ha

Appellatinn, wegen Bermeigerung eines Ge= ichents vor. Und trug ber Uppellant vor, Er wunschte nichts mehr, als bie Bemo= genheit ber Dame ju erhalten, und baf fie fich feiner erinnere. Defhalb habe er bie Absicht gehabt, ihr am vermichenen Reujahrstage ein möglichst icones Salstuch gu ichenfen, in welches fein Rame, nebft eis nem golbenen Bergen eingewebt gemefen. Als er nun biefes ihr überreicht, habe fie baffelbe verschmäht und nicht annehmen wollen. Ja was noch schlimmer fen, so habe fle ibm gegenwartig alle frubere Bemogenheit entzogen. Er wolle alfo bitten, baß ber Minnehof jene Bermeigerung fur ungegrundet erklare, wenigstens ihn provisorisch wieder in ben Besit ber fruheren Gewogenheit einweife.

appellé du dict refus et rechignement en la court dceans. Et pour ce concluoit tout pertinent en matière d'appel, qu'il avoit esté mal refusé, mal rechigné, et bien appellé par luy. A ces fuis il offroit a prauver, et demandoit provision d'estre remis en l'estal qu'il estoit paravant son appel et despens.

De la partie de la dicte intimée fut dessendu au contraire: et disoit que si elle luy rechignoit, ou faisoit mauvaise chere, l'on ne s'en devoit pas esbahir, car il se vouloit trop mocquer d'elle, de luy presenter un tel don, qui n'estoit pas recevable, veu, que s'elle l'eust prins, elle eust confessé en effect d'estre amoureuse: car aussi il ne sert que de moucher, pour ce à bonne et juste cause l'avoit refusé: Et n'estoit pas consequent l'opposition du dict refus valable, et concluoit à ses fins. Et

Die Appellatinn bemerkte bagegen, daß sie ein Recht gehabt habe, bem Appellanten kalt zu begegnen, weil er sich über sie aufgehalten habe, indem er das besagte Gesichenk angeboten. Denn wenn sie selbiges angenommen hätte, so würde sie ihre Minne offenbart haben; da sie aber hierzu keisne Reigung fühle, so habe sie mit Necht dieses Geschenk ablehnen dürsen. Sie wolste daher bitten, den Appellanten mit seiner Appellation abzuweisen. Was dessen provisorischen Antrag betresse, so könne dersselbe gar nicht Statt sinden, denn einem

quant est de la provision, n'en doibt point avoir: car pour meffaire ou mesprendre si lourdement envers sa dame, qu'il devoit garder de cour voucer, elle n'estoit tenue de rendre plaisir.

A quoy ce povre amant disoit, qu' en telles matieres l'on ne devoit pas regarder au don; que à la volonté du donnant. Et offermoit par sa foy que jamais n'eust pense la ou sa dicte dame pense, mais seulement luy avoi faicit fuire le dict mouchoir, qui estoit moult beau et riche pour l'amo ur delle Et a fin que, quand elle mettroit la main a ses clefz, elle le veist; ou grand elle se mouchereit, que faire chose en son escient, qui luy donner en ce lieu un aultre tel don, quelle vouldroit, en requerant pour Dieu mercy e trant, qu'il la pourroit avoir offencée.

folden Liebhaber, ber feine Dame beleidige, ware fie feine Gewogenheit schulbig.

Der Appellant erwiederte hierauf, in solchen Angelegenheiten musse man nicht so sehr auf das Geschenk sehen, als auf die Absicht des Gebers. Nun betheuerte er hoch und theuer, daß er nicht die Absicht gehabt habe, die die Appellation seinem Geschenke unterlege, sondern bloß aus Liebe zu ihr dieses Auch ihr habe schenken wollen, und zwar deßhalb, daß sie sich seiner ersinnere, wenn sie das Auch umschlagen würde. Er wolle lieber sterben, als ihr mißfallen, und wolle er ihr lieber ein anderes Geschenk, das sie verlangen möge, machen; bitte sie endlich demüthig um Verzeihung, wenn er sie beleidigt habe.

Sour quoy la dicte dame pour ses replicques distit un courraire, que par les propos mesmes du dict mant prins à son prejudice, il avoit delirqué, et que pour donner exemple aux autres, ou à fin, que une autre fois fussent mieulx advisez estait besoing d'y pour vebir.

Pinablement parties ouyesont esté appain etées en droict, et à mettre devers la court et au conseil. Si ha la court d'Amours veu le dict procés à grand et meure deliberation, et tout ce qu'il falloit veoir en ceste mariere. Et tout veu dit qu'il ha esté bien refusé, et procedé par le dicte appellant, et l'amendera.

Et le condemnant és despens de la cause d'appella taxion reservée; avec ce declaire la court le dict don non reDie Appellatinn antwortete sobann: Die eigenen Anführungen bes Appellanten ergäben es, wie sehr er gefehlt habe. Gerabe um Andern ein Beispiel zu geben, habe sie nicht anders handeln durfen, als sie gehandelt habe.

Nachbem nun die Partheien angehöset waren, erkannte der Minnehof nach sorgkältiger gepflogener Berathung, daß die Weigerung der Appellatinn wohl begründet, und ihr Verfahren zu billigeu sen, daß dater von dem Appellanten übel appellirt worden, und er in die Geldbuße und die Kosten der Appellationsinstanz zu verurtheisten sep.

Much wurde bas Geschent für nicht= annehmbar erflärt, und allen Minnenden bei willführlicher Gelbbuße, und bei Ber= cevable ne valuble. En deffendant à tons amoureux de jamais n'en arrester leurs dames, sur peine d'amende arbitraire. et d'en courir l'indignation d'Amours. Arret 27.

## 4

Ceans s'est plainet un amoureux d'une dame sienne, que il ha longument servie. Disoit, que du temps qu'il ent premierement congnoissance à elle, il estoit bien ayse, et avoit du sien largement. Et quand elle luy demandoit aucune chose a prester, ou donner jamais ne luy eust refusé. Or estoit vray que pour tousjours fournir aux fraitz, et aux gardes cheres, sa chevance y avoit esté employée, tellement que ses eaues estoyent devenues bien basses. Mais il luy doit qu'elle deust soubvenir, comme il ha faict à elle: et la pria de luy ayder, et de l'entretenir, dont n'a rien

meibung bes Unwillens bes Minnehofs verboten, wegen bergleichen Gegenstände ihre Damen vor bas Gericht laben zu lassen.

Gin Nitter verklagte seine Dame, der er lange Pit gedient hatte und trug vor! Um die Zeit, als er sie zuerst kennen gelernt, sem er wohlhabend gewesen, und wenn sie von ihm etwas gesordert habe, so habe er ihr solches nie verweigert. Hiersburch habe sein Bermögen abgenommen, und er sen in Dürstigkeit gerathen. Er habe nun die Verklagte gebeten, ihm zu helsen, diese habe aber erwiedert, daß sie dieses nicht wolle. Ja sie habe ihm sogar geboten, sie zu verlässen, weil sie ihre Minne zurücknehmen, und ihm keine Neigung mehr zukommen lassen wolle. Ja was das Nergsie sen, so halte sie sich über ihn auf,

voulu faire: ains luy ha plainement respondu, qu'il perdoit son temps, et que puis qu'il n'avoit plus de quoy, elle n'en tenoit compte. Et non contente de ce, luy ha faict dire, qu'il se retire chez ses amis, car plus n'avoit intention de l'aymer, ny de luy faire aucun bien. Et encore, qui pis est, se mocque de luy devant les autres, en le monstrant au doigt, qui luy est plus de martyre, que qui le frapperoit d'un couteau parmy le cueur. Si requeroit finablement le dict amant, que sa dicte dame fust condemnée, non obstant son adversité, de l'entretenir seulement en amour, et luy faire chere, comme elle souloit : et qu'il fust preferé devant tous les autres, attendu mesment qu'il estoit des premiers venus, et des anciens serviteurs.

De la partie de ceste desfenderesse fut desfendu au contraire. Et disoit und zeige mit Fingern auf ihn, eine Behandlung, die ihm wehe thue, als wenn
ihm ein Dolch durchs Herz gestoßen würde.
Er müsse daher darauf antragen, daß dieBerklagte angehalten werde, ihm wieder
freundlich zu begegnen und Gegenminne zu
erweisen, ja ihm den Borzug vor allen ih=
ren übrigen Dienern zu geben, da er ihr
so viel aufgeopfert habe.

"Die Berklagte erwieberte hierauf: Ber Minne verlange, muffe Bermogen haben,

pour son proffit, que quiconques veult d'Amours jouyr, baille l'argent devant la main: et que c'est grande folie, que de s'attendre à l'escuelle d'antruy, s' il ne fournit et remplit. Disoit avec ce, que le galand au temps de sa fortune et que les biens luy venoient en dorment, il s'at mes cognen, et en ha festoyé un et esutre, dout il se fust bien passé; et maitenant s'il ha disette, il n'est pas trop mal employé. Et quaut est de l'aymer, elle disoit, qu'elle n'y estoit point tenue: car les biens et vertus, qui souloient estre en luy, n'y sont plus. Et ne faloit ja rementevoir les bonnes cheres du temps passé: car si le dict amant luy he faict tant de plaisir et services, aussi luy en ha elle faict plusieurs autres, qui n'est ja besoing de declairer. Et puis que il est ainsi que povreté maintenant le guerroye, adone elle n'en veult plus: car

dem Andern Unterstützung erwarte. Der Kläger habe früher Vermögen besessen; habe er über die Kräfte desselben hinaus versschwendet, so sen seine jetzige Dürstigkeit seine eigene Schuld. Wenn er ihr damals Breude und Vergnügen gemacht, so habe sie ihn dafür reichlich belohnt. Daß sie die Minne mit ihm fortsetze, könne er nicht verlangen; denn auch sie sen jetzt an einem Orte, wo es der Freuden ermangle. Was sie ihm also gegenwärtig geben könne, sen ein Stad, und das Wort: Geh beiner Wege!!

Sie muffe baher bitten bie Rlage zus tud zu weisen, und ben Kläger in die Ros sten zu verurtheilen. anssi au lieu ou elle habite n'y ha que tante malheuereté, et jamais ne s'y trouve joye. Et quant est au surplus pour les biens, qu' elle luy offroit un povre baston en sa main pour s'en aller, avec la prebende de va-ten pour recompensation de ses services. En concluant que à tort se complaignoit d'elle et en demandoit despens.

Aprés les quelles desfenses proposées, les gens d'Amours qui s'estoyent adjoinct et avec le dict amant, disoyent que ceste semme n'estoit pas digne qu'on parlast d'elle devant les gens de bien. Car par son propos jamais n'ayme que pour argent, et ainsi confessoit avoir vendu les biens d'Amours. Et qu'elle en ha meschamment usé en son temps. Et aussi-pareillement estoit voix et commune renommée qu'elle ayme toujours trois ou quattre, et qu'elle le suece jusques aux os, et puis encores s'en Hierauf nahmen bie Gens d'Amours, die den Anträgen des Klägers beigetreten waren, bas Wort, und sagten, daß die Verklagte unwürdig sen, daß man in guter Gesellschaft von ihr rede. Nach ihrem eigenen Eingeständnisse, minne sie nur um Gold, und habe also auch Gegenminne gegen Gabe und Geschenk verkauft. Dieses sen eine niederträchtige Handlung. Auch stehe sie in dem Ruse, daß sie von drei oder vier Rittern Huldigungen annehme, und sich überdem noch über dieselbe aufhalte. Solches sen siere Dame doppelt nieders

mocque, qui est pis: car quelque femme que ce soit, jamais ne doibt des priser le serviteur qui la servie, combien qu'il luy souvienne de beaucoup de fortunes. Et requevoyent les dites Gens d'Amours a l'encontre d'elle, que elle fust condamnée a faire amende houerable, et à luy rendre et restituer tout ce qu'elle ha eu de luy, et dont il debuoit estre receu par son serment, veu la maniere de proceder. Et avec ce, qu'elle soit bannié a tous jours du dict royaume d'Amour, comme indigne, d'y converser.

Ce povre amant pour ses repliques disoit, qu'en tout, qu'il luy touche, qu'il estoit encore content, que tous les biens, qu'il luy avoit donnez demourassent pour elle comme siens, et ue vouloit qu'on luy en ostast rien: mais requeroit seulement qu'elle l'aymast com-

trächtig, indem es schändlich sen, Minnebienst mit Verachtung und Spott zu belohnen. Die Gens d'Amours trugen daher
barauf an, daß die Verklagte zur Abbitte
angehalten, zugleich aber verurtheilt werben möge, dem Kläger alles dasjenige zurüczugeben, was sie von ihm empfangen
habe, und zwar nach einer eidlichen Angabe des Klägers; daß sie außerdem aus
dem Minneorden ausgestoßen werde, da sie
sich unwürdig gemacht habe, fürder in demselben zu bleiben.

Der Kläger nahm barauf wiederum bas Wort und erklärte, wie er es zufrieden sep, daß die Dame in dem Besitze der Geschenke, die sie von ihm empfangen habe, verbleibe, und daß er nicht wolle, daß sie derselben beraubt werde. Er verlange nichts, als daß sie ihm ihre frühere Gewogenheit me devant. Et encores promettoit de luy en faire. A quoy elle respondit, que quand elle le verroit, en feroit son debuoir, mais jusques alors luy conseilloit de changer air, pour reouvrer santé, et abvier qu'il ne fust pas malade. Et disoit oultre, qu'à la contraindre d'aymer on ne scauroit; et aussi tel amour qui serorit donné par force ne dureroit point, mais plus de mal faict à celuy que l'obtient, que s'il n'en avoit point.

Si ont esté les parties ouyes appoinetées en droict et au conseil. Finablement veu le proces, et consideré tout ce qu'il falloit considerer en ceste matiere, la court dict, qu'elle condemne ceste rebelle femme à rende et rewieder schenken möge, und verspreche er, ihr wiederum nach besten Kräften Geschenke zu machen. "Worauf sie antwortete: wenn sie ihn wieder sähe, so wolle sie so gegen ihn handeln, als Psicht und Schuldigkeit ihr heißen würde. Teht aber riethe sie ihm, sie zu verlassen und in eine andere Gegend zu ziehen, um seine Gesundheit wieder hetzussehen. Außerdem trug sie ver, man könzne sie nicht zur Minne zwingen, und wenn solches geschehen sollte, so habe dennoch erzwungene Minne keinen Bestand, ja sie schade demjenigen der sie erhalten solle, mehr, als wenn er gar keinen Auspruch auf diezselbe mache."

"Der Minnehof erklarte hierauf die Sache für beschlossen und berathschlagte über biefelbe sodann, und nach reifer Berathung that er folgenden Spruch:"

"Die Berklagte wird verurtheilt , bem Rlager alles basjenige jurudjugeben , von



stituer audict amoureux tout ce qu'il affermera en sa conscience luy avoir baillé et donné, non obstant l'offre par luy faicte, de ne luy en vouloir demender aucune chose, et la quelle offre la court n'y obtempere point, veu que la dicte deffendercsse ne l'accepte, et qu'elle s'est rendue ingrate. Et ordonne qu' à ce faire sera coutrainete par la prince de ces biens, et emprisonnement de son corps. Et à toujours la bannit des biens et service d'Amours, en disant avoir forfaict de corps et de biens. En mannière, qu'elle sera abandonne à chacun pour desormais servir le commun, et devenir a tous publique. Arret 30.

5.

A la requeste du Procureur gene-

bem er gemissenhaft erhärten wird, daß er ihr solches gegeben habe; und zwar ohne Rücksicht auf das Anerdiethen, welches er ihr gethan, daß er zufrieden sen, ihr allediese Eeschenke zu lassen. Solches Anerdieten verwirft vielmehr der Minnehof, theils meil die Verklagte solches nicht angenomenen, theils weil sie sieh dessen turch ihre Undankbarkeit verlustig gemacht hat.

Der Minnehof besiehlt ferner die Herausgabe bei Vermeidung ber Auspfändung und ber torperlichen Haft, und stößt die L'erklagte aus dem Minneorden, erklärt auch endlich, daß dieselbe in Zukunft als eine öffentliche Dirne zu betrachten sey.

5.

Auf ben Untrag bes Procureur ge-

ral d'Amours une vielle femme ha esté prinse et constituée prisonnière, pour raison et causse de certaines parolles mal sonantes, qui ont esté dictes et proferées de sa bouche. Si ha depuis esté interroquée sur les changes et informations faictes a l'encontre d'elle. sur quoy en effect elle ha deposé, et aussi confessé, que veritablement en hayne, et despit de ce, qu'elle n'estoit appellée d'aller aux grandz cheres, comme sont banquetz et nopces, ainsi que les autres; elle mal meue et de felon courage avoit et ha dict, que ce n'estoit pas tout acquest d'y estre; et que si elle estoit homme aussi bien, qu'elle estoit femme, elle n'y laisseroit pas de le gier aller sa femme, ny ses filles. Avec plusieurs aultres choses au prejudice d'Amours, et de ses droietz, declaré à plain en sa confession qui ha esté monstrée aux Gens d'Amours: les

neral d'Amours murbe eine alte Dame verhaftet, weil fie gegen ben Minneorben fchandliche und ehrenrührige Schmabungen ausgestoßen. Und fie gestand ein: wie fie nicht leugnen fonne, folches aus Sag, und beghalb, weil man fie nicht mehr zu ben Bergnügungen beffelben , als 3. B. ben Gaftmalen und Sochzeiten gleich ben Uebri= gen , einlade , gethan und gefagt zu haben ; ware fie ein Mann, wie fie eine Frau fen, fo wurde fie es nicht zulaffen, bag Frauen und Tochter in ben Minneorben traten. Die Gens d'Amours trugen baber, unter Borlegung ber Berhorsprotocolle barauf an, baß bie Ungeflagte Unbern zum warnenben Beispiel forperlich gezüchtigt, bie Bunge ihr ausgeschnitten und fie gebran be markt werbe , auch baß fie aus bem Din= neorden ausgestoßen , und ihr Bermogen gu confisciren feyquelz ont par icelle prins droict, et baillé leurs conclusions, tendans à fin que la dicte vieille, qui avoit parlé contre la souverainité d'Amours fust punis de punition corporelle, et oblique, pour monstrer exemple aux aultres. Et en ce faisant, qu'elle eust la langue coupée, ou qu'on luy plantast un fer chauld et ardent au visage. Et aussi qu'elle fus bonnie a tousjours hors du royaume d'Amours, et ses biens declairés confisqués.

A l'encontre desquelles conclusions la dicte vieille defenderesse pour la diminution de la peine disoit, que l'on ne doibt pas de si prés prendre garde es parolles des femmes. Car souvent parlent de legier, et contre elles mesmes. Mais en tant qu'il luy touchoit, elle scavoit bien voyrement, qu'elle avoit failli et mal parlé. Mais la

Die Angeklagte trug bagegen vor, daß man die Worte von Damen nicht so ges nau nehmen dürse; benn oft sprächen sie unbesonnen, und sogar gegen sich selbst. Indessen wolle sie bekennen, daß sie sehr gesfehlt, und die gedachten Worte gesprochen habe. Solches sen aber nur in der Hitze und aus Unbesonnenheit geschehen, und zwar deshalb, weil sie jeht oft übergangen

court debuoit avoir regard à ce, que ce avoit esté par chaulde celle et sans y penser. Et aussi de la desplaisance de ce, qu'on ne tenoit compte d'elle, et que on ne daignoit la mander aus dictes sêtes et banquetz.

Si ha la court veu les charges et informations, la confession de la dicte deffenderesse; les couclusions des Gens d'Amours, et les deffences baillées au contraire, et tout ce qu'il falloit veoir en ceste matière, a grande et meure deliberation. Et tout veu et consideré la dicte court condamme i celle vieille deffenderesse, pour les exces et delictz par elle commis, a porter à l'entour du col l'escripteau, qui s'ensuyt.

En ma vie je ne fut meurtriere Ne larronnesse, ne coustumiere D'amans blesser et ravaler: werbe, und weil man fie zu ben Minnefesten nicht einlade.

Der Minnehof hat hierauf nach Unsficht der Verhörsprotocolle, und nach reiser Berathung, so wie nach Anhörung der Gens d'Amours erkannt, daß die Angestlagte, wegen der von ihr begangenen Unsebührlichkeit, zu verurtheiten sep, ein Täsfelchen mit folgender Inschrift an dem Halb zu tragen:

"Zwar war ich nie Mörterinn, noch Spigbubinn, noch habe ich früher bie Mais à fin, que mon cas declaire, l'ai eu la bouche trop legiere. Gardez vos langues de parler.

Arret 35.

6.

A la requeste du Procureur géneral d'Amours et par commission de la court de ceans, ont esté prins et constitués prisonniers deux malafaicteurs et delingerens, qui par leurs mauvaises langues avoyent emblé la renommée et dérobé l'honneur de plussieurs dames, à tort et sans cause. Si ont esté sur ce interrogues. Et ont confessé le cas. Minnenben beleidigt, boch zulegt hatte ich eine lose Zunge. Nehmt euch baher in Acht, was ihr redet."

6

Auf den Antrag des Procureur general d'Amous, und auf Beschl des Minnehose wurden zwei Leute verhastet, die
ohne Grund und Ursache mehreren Damen
durch ihre lose Zunge alle Ehre abgeschnitten hatten. Sie wurden deshalb vernoms
men und gestanden solches ein.

Et avec ques ce, que tout le temps de leur vie ont parler des biens d'A-mours, en disant plusieurs ordes pa-rolles et mal sonantes, qu'il n'est besoin de reciter pour la turpitude d'i-celles.

Et finnablement la dicte confession vene, et le proces faict sur elle, la court les condemne tous deux à être battus par trois sabmedis de verges par les carrefours: et si les bannist du royaume d'Amours a tonjours. En declerant touts leurs biens confisqués. Et ordonne la court, que tous ceux, qui parleront ainsi deshonnestement contre l'honneur des dames, ne jouiront aucunement des priviléges d'Amours, et si seront punis si tres griefvement, que les autres y prendrout exemple. Arret, 50.

"Ind zugleich, baß sie mahrend ge= raumer Beit über die Minne übel gespro= chen, und unzüchtige und schmußige Neden, welche wegen ihrer Unziemlichkeit nicht wie= berholt werden können, ausgestoßen hätten.

Der Minnehof entschied nach Ansicht ber Verhörsprotocolle, daß alle beide drei Sonnabende hinter einander mit Ruthen zu züchtigen, und zugleich aus der Minnegessellschaft auszustoßen seven. Gleichfalls beschahl der Minnehof daß alle diesenigen, welsche sich beigehen lassen würden, ehrenrühzig von den Damen zu reden, der Borzrechte der Minne verlustig seven, und Ansbern zum warnenden Beispiel, hart bestraft werden sollten.

rike positional activities of the order of the

## Daß Wert Schließt bann alfo:

L'arrest fini, et dict President, qui estoit las, et n'en pouvoit plus, dist au peuple illec attendant:

Le greffier dira le surplus, Pour moy je n'en ouy rien plus. Anfsi le Greffier s'advenca De plusieurs aultres Arrestz dire: Mais de tous cenlx, qu'il prouonca, Ne peux rien rapporter n'escripre. Il avoit un peux la voix cafse, Tant qu'on ne la pouvoit enteudre, Et moy j'ai la venue un peu basse. Si eust Arrestz et Jugemens Prononcez lors, tant que merveilles, Dont je veiz maints povres amans Pleurer et grater leurs oreilles: Ceulx qu'ilz cuidoyent estre pour eulx Furent contre, je vous affie. Si les jugemens sont doubteux, Il n'est pas sage, qui s'y fie.

Si foy voeu ja depuis long temps
Que plus ne serviray Amours
Si j'ay mespris, je m'en repens;
Ailleurs me foult prendre mon cours.
Et quant est des poir, es recours,
Ils m'ont esté trop rigoreux;
Et pource substiendray tousjour.
Que les loyaulx sont plus doloreux.

Näheres über diesen M. d'Auwergne, sein Buch, bessen verschiedene Auslagen, oder überhaupt von den Liebeshösen, ihrem Wesen, ihrer Einrichtung u. s. w. zu erörtern, haben wir für jest nicht vor. Es würde auch ziemlich überslüssig senn, da die Lesewelt ein meisterhaftes Buch besist, das über diese Materie fast Alles erschöpft, und sich daher Jedermann, dem es um weitere Kunde zu thun ist, leichtlich unterrichten kann. Es heißt: "Die Minnehöse des Mittelalters und ihre Entscheidungen ober Aussprüche." 12. Leipzig, 1821. Wein

ber Haupttert bieses mit überaus vielem Fleiße und acht critischem Geist verfaßten Buches nicht genügen sollte, der sindet die besten Quellen treu angezeigt, aus dem er weiterhin schöpfen mag. Aus jenem haben wir geschöpft, auch schon an einem andern Erte Manches daraus mitgetheilt; hier wollzten wir jedoch auch das französische Origiznal beigeben, weil bessen alterthümliche Eizgenheit für manchen Leser einen besondern Reiz haben dürfte.

## Graf Forbin, über das jegige Ierusalem. \*)

Um Serufalem ift Alles still und stumm; ber lette Kuf bes Gottmenschen scheint ber lette Laut gewesen zu sepn, und die Echos von Silon und Gehennon wiederhallten. Am Tage meiner Ankunft sah ich die ganze jüdische Bevölkerung von Serusalem im Thale Sosaphat beisammen; der Goueverneur hatte den Hebräern die Erlaubniß verkauft, hier das Fest der Gräber zu seiern.

<sup>\*)</sup> Voyage dans ie Levant. Paris 1819.

Wenn man diese Gefangenen schweigend auf den Grabsteinen ihrer Voreltern sigen sah, so hätte man sagen sollen, die furchtbare Trompete habe sich hören lassen, die Gesichlechter brängten sich an die Ufer des Cesbron und aus der Wolke haben sich schon die Freuden- und Schmerzensworte vernehmen lassen.

Das Quartier ber Juben war das Erste, das ich zu Terusalem besuchte. Ucht bis neun Tausend Söhne von den ehemaligen Herren von Terusalem bewohnen noch diese Stadt der Vergangenheit. Kaum kann man den Namen einer Straße einem engen bergigen Raum geben, der voller Koth ist, und die halbeingefallenen Häuser der Juden trennt. Bleiche, ungesunde Wesen von einer auffallenden Gesichtsbildung streiten sich da voller Erbitterung um einige Medinen. Ich sieg auf einer versallenen Areppe in Höhlen hinab, deren Gewölhe

eingestürzt oder mit Pfeilern gestützt waren, welche sonst mit Bildhauerarbeiten und mit Gold geziert waren, und hörte mit Erstaufnen, daß dieß die große Synagoge sey. Mit Lumpen bedeckte Kinder lernten hier von einem blinden Greise die Geschichte dieser Stadt, wo ihre Väter den Gott Israels unter Säulenhallen von Marmor, unter Bogen verehrten, welche die Cedern von Libanon trugen. Dieß sind die Ueberzreste eines Volks, das in der alten Welt so Großes that.

Sch begab mich zu Abbil-Rerym,
bem Aga Motfallam ober Gouverneur von Terufalem. Diese Stadt
gehört zum Paschalik von Damask,
wovon sie vier Tagereisen entsernt ist. Der
Motsallam ist ein Türke von Constantinopel, ber an Selims Hose in
einiger Gunst stand. Beim Tode dieses
Sultans siel Abdil-Kerym in ganz-

liche Ungnade. Er wurde nach Jerusalem versetzt und verwaltet da die Regierung auf eine milbe und seine Weise. Mant
trank Kaffee und rauchte Tabak. Id boil's
Rerym näherte voller Chrsutht seine Stirn
dem Firman des Großherrn, worauf ich ihm
meine Begleitung vorstellte und die Briefe
übergab, die an ihn gerichtet waren.

Die Straßen zu Terufalem sind frumm und schlecht gepflastert; die Häuser, die an ihnen hinstehen, sind gewöhnlich von Bruchsteinen erbauet, erhalten ihr Licht bloß durch eine kleine Thure und eine doer zwei Fenster, die intt hötzernen Gittern versehen sind. In einigen elenden Buden verkauft man Oliven, Obst, das man von Damast bringt, Reis, Getreibe und einige getrockenete Gemuse. Eine Gruppe von Arabern, die vor Hunger umkommen, verzehrt mit ihren Augen diese Reichthümer, und ber türkische Kausmann raucht seine Pfeise mit

einer Gleichgutigkeit; alenob er gar nicht an feinen Bortheil bachte.

Das Rlofter ber Bater bes heiligen Landes liegt in bem hochften Theile der Stadt; man fleigt baber auf Treppen bis zu bem heiligen Grabe hinab. Die Façade biefes Denkmahls ist eine Mischung von maurischem Styl und gothifder Bauart; ein vierediger Thurm, ber feine Gloden mehr hat und ber in ber Sohe ber Rirche abgebrochen , ift aufibiefe Art feitiber, Erbauung Serufa= lems burch bie Turfen verftummelt wor= ben. Es mar ein Festtag, als wir bas hei= lige Grab befuchten. Die Thuren fanben offen, eine große Menge Pilgrimme brangte fich ba herum, um entweder hinein ober herau 8 ju geben. Zurten, bie auf einem Divan fagen, forberten auf eine harte Beife bas Cintrittsgelb; man ichrie, man theilte Stodfolage aus, ber große Saufe war bei ben Aufzügen in Berlegenheit, welche fich burch=

freuzten: bies alles bilbet ein geräuschvolles und nieberschlagendes Schauspiel.

Ich ging um die Mauern von Terusfalem; man versichert, diese Stadt habe viertausend fünschundert Schritte im Umsfange. Terusalem liegt auf zwei Bergen; Ucra und Moria, und man ist der Meinung, es habe noch 25000 Einwohner, welche aus Arabern, Türken, Juden und Armeniern bestehen; es leben nicht mehr als zweihundert christliche Familien daselbst. Der Umsang der Stadt könnte sechsmal mehr Einwohner sassen; daher ist ein großer Theil ihrer gebirgigen und unsgepslasterten Gassen unbewohnt; große Kirzchen, Hänser und Klöster stehen ganz kernten.

Dft bin ich an biefen einsamen Orten herumgewandert, und mußte mir Plat burch Gebusche, Dornen und Schlingen ber inbianischen Feigenbaume machen. Der Ephen rankte an ben Außenseiten ber hohen Mauern, und die Aloe wuchs ganz ungestört auf ben Terassen und in den Spalten der Thürme. Der Palmbaum, der in den Gärten versgessen worden war, stieg bis zu den höchsten Mauerkronen empor; seine vernachläßigten Früchte werden die Nahrung des einsamen Vogels. Ich habe oft ganze Stunden oben auf den Terassen, Thürmen und Minarets gesessen, wo mein Geist eine tiese Betrübsniß beim Anblicke dieser schrecklichen Verösdung ergriff.

Die Griechen leben mit den abendlans dischen Christen in dem heftigsten Kampf; sie haben diesen das heilige Grab entrissen and verstümmeln jett die Grabmähler Gotts frieds von Bouillon und seines Brusters Baudouin.

Die Bazard zu Terufalem, worin fich noch einige Kausseute und Handwerker befanden, sind gewölbt und geräumig. Man kann sich nichts Traurigeres vorftellen als Jerusalem, wenn ber Nordwind, Regen herbeiführend, durch bie Schießscharten ber Mauern blaset, sich auf ben einsamen Straßen verfängt ober in ben Klöstern und in den Corridors ber Rlöster pfeift. Curiosa, die für manchen sehr schägbaren Zerrn Schägmeister sehr unschägbar (intarabel) seyn durften.

1) a. Ein Pfelfenbeckel eines Meers schaum = Tabakstopfes bes Julius Casfar; b. bie Terzerolen, beren er sich in ber Schlacht bei Malplaquet bedient hat, aus ber Berlassenschaft bes Romulus ober vielleicht auch bes Remus, wovon nach bem Rathe bes Prof. Henne, ber archäologischen Wichtigkeit wegen nichts gestrennt werben kann.

- 2) Der linte Lauf ber Bolfinn, welche biefer beiben Gebruber amtlich aufgestellte Umme mar.
- 3) Eine Maschine für ungewandte Uebersetzer, benen das Uebersetzen ins Deutsche
  schwerer fällt, als das mit einem guten englischen Wettrenner über einen Graben, ober
  das Uebersetzen ins Gesegnete. NB. Ist auch
  gut zu gebrauchen, leben dige Sperlinge
  todt zu schlagen.
- 4) Ein Salzfaß für Sonnettenbichter. Anmerkung: Zeitungs= und Geschichtschreiber werben bei ber Versteigerung bieses Artikels nicht zugelassen.
- 5) Ein halber Centner Schminke, in Schwefelbädern zu gebrauchen für nackte Befichter.
  - 6) Beibe Mugen bes Birgil, welche

in Folge ber in dem Taschenbuch Minerva entscheidenden Deduction des Hofraths Bots tiger, eigentlich dem Homer angehört haben.

- 7) Der trojanische Brand, sehr nieds lich in Spec geschnitten von einem anonymen Lapplander, einem Augenzeugen, welcher nicht zugegen war, als ber Grundstein zu ber Stadt Pesth gelegt wurde.
- bann v. End. Aus Mahagonyholz sinns reich gedrechselt, und in Duodezformat pes trisizirt; zugegeben wird ein Steigbügel von dem Schlachroß Sannibals.

with it was apply at the t

Salar . "44: 2" " 2:

einem Feuerwert bei ber Geburt bes berühmten Euripides, zu Ehren seines Arauerspiels Phäbra, hatten abgebrannt werden sollen.

- 10) Das elfenbeinerne Zabaksböschen ber Eleopatra mit bem Krüdensted Friedrichs II. unter Glas und Rahmen. NB. Werden nicht getrennt, und konnten selbst Albrecht Dürer, ber für Lettere 2000 Cremplare des Rembrand'schen Bürgermeisters, nacht John radirt, fammt ben sechs Platten hat geben wollen, nicht überlassen werden.
- 11) Ein Buschel feine englische Nabeln ; womit man die herrlichsten Stidereien, sowohl Landschaften, als Blumens und Thierstücke versertigen kann.

in the transfer that the time to

12) a. Ein halber Ziegel von bem Ras nonengußhaus, welches Solon in nicht gemeiner Stadt Athen sicherlich hatte bauen tassen, wenn in Herodot's Geschichte, die einige Pyrrhonisten fabulos nennen wollen, bavon die Nebe ware; bazu gehört b. eine gestaltlose Scherbe, welche jener auf ein

Hanr ähnlich fenn soll, auf welche jener atheniensische Bauer ben Namen bes The mistotles geschrieben hat, mit bem Beugenis ber Universität, auf ber bieser gelehrte Bauersmann bie brei göreich burgerlichen Tugenben bes Lesens, Schreibens und Nechenens, gelernt hatte.

- 13) Ein splendider Automot von Baus cason, sehr gut zu verwenden seinen Nasmen unter schriftliche Aufsätze calligraphisch, folglich lesectich zu schreiben, die ein sehr geschichter Sekretär sehr geschickt ausgears beitet hat.
- 14) Ein Fascikel von Fragmenten aus einem projectirten Almanach ber Paradorien. In diesen aus zelassenen Manuscripten kommt unter Andern die Behauptung vor, daß nichts abgeschmackter und Gähnen erregender sen, als der bloße Verstand; daß man in Gesellschaften nicht so unverständig senn

möchte, verständig zu feyn, je dummer, besto verständiger, benn über den tiefften und schönsten Verstand könne kein Mensch lachen: Geist, Big, Laune, Derbheiten, ja Boten zc. seyen die Burze bes Umgangs, und der Berstand sey nur der Hausknecht des Geistes zc.

## Schiller an den Freih. Zeribert von Dalberg.

Bon ben Briefen, die Schiller in den Jahren 1781 bis 1785 an Dalberg gesichrieben hatte, ift nichts weiter als eine allgesmeine Hinweisung ins Publikum gekommen; man wußte von ihrer Eristenz, ohne ihren Inhalt zu kennen. Sie befanden sich stets in der Verwahrung des Abressaten, auch nach dessen (ben 27. Dec. 1806 erfolgten) Tod unbemerkt und unbeachtet, bis endlich Herr Hofrath Hecker und Herr Sekretär Balsther sie der möglichen Vergessenheit zu

entziehen Gelegenheit hatten. Diese beiten empfänglichen Männer erkannten wohl ben Werth folch kostbarer Documente, ordneten sie und schenkten sie bem Carleruher Exceum zur Bekanntmachung.

Durch biefe gunftigen Berhaltniffe find bie Berehrer bes unfterblichen Schriftstellers mit ber gebrudten Sammlung biefer Briefe beschenkt worden. Gie find zu Carlerube unter folgendem Titel erfchienen: "Fries brid Guillers Briefe an ben Freiherrn Beribert von Dalberg, in ben Jahren 1731 bis 1785. Ein Beittig ju Schil-Ters Lebens = und Biloungsgeschichte." Bortebe XIV., Bert 139 Seiten, Dctav. -In ber Borrebe fagt ber Berausgeber (Dr. Dt. Darr) mit Recht, ber Berleger, melchet bie Berausgabe übernommen, beeifert fich um fo mehr, biefes Denkmahl bes ver=" ehrten Dichters bem gesammten Deutschland . vorzulegen, ale er barinnen nicht nur merkwürdige Belege zur Entwicklungsgefchichte bes bramatischen Lebens und Strebens Schillers, sondern auch Andeutungen zum ties sen Berständniß und zur fünstlerischen Darsstellung seiner Werke erkannte. Von der andern Seite wird die Erinnerung an einen edlen deutschen Mann, den der Herr v. Dalberg an seine Unterstüßung des vatersländischen Verdienstes durch Ausmerksamkeit, Handbietung und leitendes Kunsturtheil bei Veranlassung dieser Briefe lebhaft geweckt und geehrt werden.

Und nun sen hier einer dieser Briefe felbst mitgetheilt, das Drama: die Räuber betreffend.

Ctuttgart, den 12. Dec. 1781.

Mit ber von Ew. Ercellenz in Rudficht auf ben Beriag meines Schauspiels getrofferen Beränderung bin ich vollkommen zufrieden, besonders da ich sehe, daß durch biefelbe zwei von fich fehr verschieden gewe= fene Intereffen vereinigt worden find, ohne eboch, wie ich hoffe, bie Kolgen und ben Succes meines Schauspiels zu unterbruden. E. E. berühren einige fehr wichtige Beranberungen, bie meine Arbeit von Ihren Sanben erlitten hat, und ich finde biefe Sache in Unfehung meiner wichtig genug, etwas weitläufig babei zu fenn. Unfangs gestehe ich Ihnen aufrichtig, baß: ich bie Burudfegung ber Geschichte meines Studs in die Epoche bes gestifteten ganb= friebens und unterbrudten Sauftrechts bie ganze baburch wohl errungene neue An= lage bes Schauspiels für unendlich beffer als bie Meinige halte und halten muß, wenn auch vielleicht baburch mein ganges Schauspiel verlieren follte. Allerbings ift ber Ginwurf, baß schwerlich in unferm bellen Sahrhundert, bei unferer abgeschliffenen Polizei, und Bestimmtheit ber Gefete eine fol= de meifterlofe Rotte gleichsam im Schoofe ber Gefege entsteben, noch vielweniger ein= murgeln, und einige Jahre aufrecht fteben konnte, allerdings ift biefer Borwurf gegrun= bet, und ich wußte nichts bagegen ju fagen, als die Freiheit ber Dichtfunft, die Wahr= scheintichkeiten ber wirklichen Belt in ben Rang ber Wahrheit und bie Möglichkeit berfelben in ben Rang ber Bahricheinlichs feit erheben an durfen. Diese Entschulbis gung befriedigt allerdings die Große bes Gegentheils nicht. Benn ich aber E. E. bieß jugebe (und ich gebe es mit Bahr= heit und ungeheuchelter Ueberzeugung ju), was wird folgen? Gewiß nichts anders, als baß mein Schauspiel einen großen gebler bei ber Geburt befommen, einen eigents lichen angebornen Fehler, ben bie Sand ber feinften Chirurgie ewig nicht ausmergen wirb, einen Rebler, ben es, wenn ich fo fagen barf, ins Grab mitnehmen muß, weil er in fein Grundwesen verflochten ift, und nicht ohne Deftruction bes Bangen aufgehoben

werben kann: Ich will mich G. G. naber zu erklären wagen.

I. Sprechen alle meine Perfonen ju mobern, zu aufgeklart für bie bamalige Beit. Der Dialog ift gar nicht berfelbe. Die Simplicitat, Die und ber Berfaffer bes Bos von Berlichingen fo lebhaft gezeichnet bat, feblt gang. Biele Tiraten, fleine und große Buge, Charactere fegar find aus bem Schoof unferer gegenwärtigen Belt beraus= gehoben, und taugten nichts in bem Da= rimilianifchen Alter. Mit einem Bort, es ging bem Stud wie einem Solgfich, ben ich in einer Ausgabe bes Wirgils ge= funden. Die Trojaner batten foone Bufarenfliefel, und ber Ronig Agamemnon führte ein Paar Piftolen in feinem Salfter. Ich beging ein Berbrechen gegen bie Beiten - Marimilians, um einem Rebler gegen die Beiten Friedrichs bes 3meiten auszuweichen.

II. Meine gange Epifobe mit Um d = liens. Liebe fpielte gegen bie einfache Ritterliebe ber bamaligen Beit einen ab= fcheulichen Contraft. Umalia mußte fchlech= terbings in ein Nitterfraulein umgeschmolzen werben; und fie fcon von felbften, biefer Character, biefe Gattung Liebe, bie in mei= net Arbeit herricht, ift in bas gange Ge= mahlbe bes Rauber Moors, ja in bas gange Stud fo tief und allgemein hinein= colorirt, bag man bas gange Gemahlbe übermahlen muß, um es auszulofchen. Go verhalt es fich auch mit bem gangen Cha= racter Frangens, blefem fpeculativen Bofe= wicht priefem metaphyfifch e fpigfinbigen Schurfen. Ich glaube mitt einem Wort fagen zu konnen, biefe Berfehung meines Selitfag welche ihm vor ber Musgebeitung Beben größeften Glang und bie buchfte Bollfomitienheit wurde gegeben haben, macht es "nunmehr, ba es schon angelegt und vollen-Det ift, gu einem fehlewollen und anftofigen

Duodlibet, zu einer Krähe mit Pfauenfebern. Berzeihen E. E. dem Bater die eifrige Fürssprache für sein Kind. Es sind nur Worte, und allerdings kann jedwedes Theater mit den Schauspielen anfangen, was es will, der Autor muß es sich gefallen lassen, und ein Glück ist es für den Verfasser der Räusber, daß er in die besten Hände gefallen ist, dieses einige werd' ich mir von Herrn Schwan ausbedingen, daß er es wenigsstens nach der ersten Anlage druckt. Auf dem Theater prätendire ich keine Stimme.

Die zweite Hauptveränderung mit der Ermordung Amaliens interessirte mich fast noch mehr. Glauben mir E. E., es war dieses derjenige Theil meines Schausspiels, der mich am meisten Anstrengung und Ueberlegung gekostet hat, davon das Resultat kein anderes war, als dieses, daß Woor seine Amalie ermorden muß, und daß dieses eine positive Schönheit

feines Charafters ift, ber einerseits ben feurigften Liebhaber, anbernfeits ben Banbiten = Fuhrer mit bem lebhafteffen Colorit auszeichnet. Doch ich wurde bie Rechtfer= tigung biefer Rolle in feinem Briefe erfchopfen, Uebrigens find bie wenigen Borte, barin G. G. in Ihrem Briefe Melbung gethan, fürtrefflich, und ber gangen Situgtion werth. Ich wurde folg barauf fenn, fie gemacht zu haben. Da mir Berr Schwan auch fchreibt, bas Stud murbe mit ber Dufit und ben unentbehrlichen Paufen gegen funf Stunden fpielen, eine gu lange Beit fur ein Stud! fo wirb eine zweite Befdneibung an bemfelben porgenommen werben muffen. Sch wunfchte nicht, baß jemand anders als ich, fich biefer Arbeit unterzoge, und ich felbft kann es nicht ohne die Anschauung einer Probe, ober der ersten Borftellung felbft.

Wenn es möglich mare, baß E. E.

bie Generalprobe bes Studes wenigffens amifchen 20 - 30 biefes Monats zu Stanbe brachten und mir die wichtigften Untoften einer Reife zu Ihnen verguteten, fo hoffte ich in etlichen Zagen bas Intereffe bes Theaters und bas meinige vereinen, und bem Stud bie theatralifche Mundung geben gu konnen, bie fich nicht ohne wirkliche Gegenwart bei ber Mufführung geben läßt. Ueber biefes bate ich mir biefer Lage einen gutig= ften Aufschluß aus, fo wurde ich mich auf ben Fall vorzusehen wiffen. Berr Schwan fcbreibt mir, bag ein Baron von Gem= mingen fich bie Mube genommen, und meinem Stud bie Chre gegeben hatte, es vorzulesen. Ich hore auch, bag biefer Berr von Gemmingen, Berfaffer bes beutschen Sausvaters fen. Ich wunfchte bie Ehre gu baben, diefen Mann zu verfichern, daß ich eben biefen Sausvater ungemein gut gefunben, und einen vortrefflichen Mann und febr fconen Geift barin bewundert habe.

Doch was liegt dem Verfasser des deutschen Sausvaters an dem Geschwätz eines jungen Canditaten? — Uebrigens wenn ich je das Glück habe, einem von Dalberg zu Mannheim meine Wärme und Verehrung zu bezeigen, so will ich mich auch in die Arme jenes drängen und ihm sagen, wie lieb nur solche Seelen sind wie Dalberg und Gemmingen.

Den Gedanken mit dem kleinen Averstiffement vor Aufführung des Stücks finde ich fürtrefflich, und sende daher E. E. in Beilage einen Berfuch. Uebrigens habe ich die Ehre mit vollkommener Achtung zu ersterben

Guer Ercelleng

gang unterthäniger

Shiller.

## (Beilage.)

Die Rauber, ein Schaufpiel.

Das Gemählbe einer verirrten großen Seele - ausgeruftet mit allen Gaben gum Kurtrefflichen, und mit allen Gaben verloren. Bugellofes Feuer und schlechte Rammes rabschaft verderben fein Berg - riffen ihn von Lafter ju Lafter - bis er guleht an ber Spige einer Morbbrennerbanbe fanb, Greuel auf Greuel häufte, von Abgrund gu Abgrund fturgte, in allen Tiefen ber Bers gweiflung. - Groß und majeftatisch im Unglud, und burd Unglud gebeffert, rud= geführt jum Surtrefflichen. Ginen folchen Mann wird man im Räuber Moor beweinen und haffen, verabscheuen und lieben. -Ginen heuchlerischen, heimtückischen Schleis der wird man entlarvt erbliden, und gefprengt feben in feinen eigenen Minen. Einen allzuschwachen, nachgiebigen Bergartler und Bater. - Die Schmerzen ichwarmerifcher Liebe, und bie Folter herr: fchenber Leibenschaft. Sier wird man auch nicht ohne Entfegen in Die innere Birth-Schaft bes Lafters Blide werfen, und auf ber Buhne unterrichtet werben, wie alle Bergolbungen bes Gluds ben innern Burm nicht toten, und Schreden, Ungft, Reue, Bergweiffung hart hinter feinen Ferfen find. Der Buschauer weine beute por unserer Buhne - und fchaue - und lerne feine Leibenschaften unter bie Gefete ber Religion und bes Beiftanbes beugen, ber Jungling febe mit Schreden bem Ende ber jugellofen Ausschweifungen nach, und auch ber Mann gehe nicht ohne ben Unterricht aus bem Schaus fpiel, daß bie unfichtbare Sand ber Borficht auch ben Bofewicht ju Berkzeugen ihrer Absichten und Gerichte brauche, und ben verworrenften Anoten bes Geschicks jum Ers staunen auflosen fonne.

## Georg III., von Großbritannien.

Georg III., Sohn Friedrich Eudwigs, Prinzen von Wallis\*) und Augustens, Tochter Herzogs Friedrich II. von Sachsen-Gotha, ward den 4. Juni 1738 geboren. Sein Erzieher war Lord Bute, der, wie die von ihm empsohlenen Lords Ankesbury und Liverpool, des Prinzen Freundschaft und Vertrauen, noch während seiner Regierung besaß. Den

<sup>\*)</sup> Dieser Fürst war 9 Jahr vor Georg
II, gestorben.

Ahron beftieg Georg im 22ften Jahr (1760) mitten im Rriege. Das Glud be= gunftigte mit Borliebe feine Unternehmungen. Bebeutende Erwerbungen in ber neuen Belt, ber geficherte Befit von Canada, Reufchottland ic. burd ben Frieben von 1763, fronten bie Overationen feiner Marine; und bie Claufel in eben biefem Tractat, bag Franfreich auf eigene Ro= ften in Duntirchen einen englischen Com= miffar bezahlen muffe, ber barüber mache, baß ber Safen im vertheibigungslosen Bufand bleibe, war ein eben fo fuger als eigenthumlicher Nationaltriumph. Das Genie bes Chatam schmuckte ben Unfang von George Regierung mit ruhmvollem Glan= ge; boch fab England im nordamerikanischen Rrieg, welcher 1778 ausbrach, viele feiner herrlichften Colonien auf immer verloren gehn, ein Berluft, welcher 1799 burch ben Sturz bes Tippo Saib, wodurch Georg über 50 Millionen Unterthanen in

Indien zuwuchsen, ersett ward. Große brittanien, unter Georg III. Zepter, durch ausgebreitete Besitzungen, zahllose Flotten, blühenden Handel, große Staatse männer (Pitt, For 2c.), siegreiche Lande und See = Generale (Howe, Lewis, Nelson, Wellington 2c.) auf den höchesten Gipfel der Kraft und Macht, mußte, bei seiner politischen Stellung, in den europäischen Welthändeln die letzern drei Iahererzehnde, nothwendig einen mehr oder wenieger bedeutenden Einsluß ausüben; in allen wichtigeren Ereignissen sahen und sehen wir es sein Gewicht äußern.

Georg III., vermählte sich mit ber Prinzessin Sophie Charlotte, Toch= ter bes Herzogs Carl von Mecklenburg= Strelit, ben 8. Sept. 1761, nachdem er sie am 8. Juli besselben Jahres in einer außerordentlichen Versammlung bes Staats= raths ganz unvermuthet als seine Braut angekündigt hatte \*). — Im Jahre 1787 fing Georg an, mit Gedächtnisschwäche, die sich znweilen als eine Art Geisteszerzüttung kund gab, befallen zu werden. Dr. Willis half zwar Anfangs immer glücklich ab, allein als 1792 das Uebel sich bis auf einen hohen Grad verschlimmerte, kam im Parlament die Idee einer Regentschaft zur Sprache. Bei dieser Gelegenheit war es, wo Pitt sich durch sein Benehmen, des Königs unerschütterliche Gunst erwarb. Georg genas zwar, doch nur, um 1804 einen neuen, noch bedenklichern Anfall zu erleiden, wobei die Einsetzung einer Regent=



<sup>\*)</sup> Sehr merkwürdig und rührend ist die Beranlassung, wodurch diese Prinzessin sich den Beiratheantrag des jungen Königs, durch seine Mutter selbst ausmerksam ges macht, erwarb. Die nähern Umstände sind in dem kurzlich zu London erschiesneuen Werk: Memoirs of Sophia Charlotte etc. by Wathins, erzählt.

schaft wiederholt, aber erfolglos vorgebracht wurde.

Als jedoch noch die Abnahme des Gessichtes hinzukam, und späterhin die heftiger als je sich äußernde Geisteskrankheit selbst von Anzeichen eines nahen Todes begleitet schien, übernahm der Prinz von Wallis, Georg Friedrich August, am 6. Fesbruar 1811 die Regierung. Seitdem erholte sich Georg III. nur für einzelne Augensblicke, und verschied endlich den 29. Jänzner 1820, im 81sten Jahre, nachdem er 59 Jahre und 3 Monate das Zepter gesführt hatte.

In bem Character bieses tugenbhaften Fürsten waren Herzensgüte und Leutseligsteit vorherrschenbe Züge; Sanstmuth und

<sup>\*)</sup> Georg II. hatte ebenfalls ein fehr hohes Alter erreicht: er ftarb im 77ften Jahr.

Boblwollen fprachen fich in feiner beitern Miene aus. Consequent in feinen Grund= faben, verfolgte er jede einmal aufgefaßte Unficht mit mannlicher Beharrlichkeit. Die Principien ber frangofischen Revolution ver= obscheute biefer nuchtern benfenbe Souve= rain aus bem tiefften Grunde ber Geele; und felbft ber raufchenbe Beifall, welchen Die conflitutionirende Berfaminlung ber Berfaffung feines Reiches zujubelte, konnte feinen felbitftändigen Ginn nicht bestechen. - Diefer Monarch mar ein Freund ber Kunfte und Wiffenschaften, und wenn er fie viel= leicht nicht mit ber einem fo machtigen Gouverain angemeffenen Großmuth aufmun= terte, fo beschübte er fie boch aufrich= tiger, als feine Borfahren aus bem Braun= ichweigischen Saufe. -

Georg III. bleibt als Mensch, Gatte und Bater gleich mustergultig. Im Schoofe seinen Familie, in ber Zuruckgezogenheit eines geräuschlosen Privatlebens, suchte und fand sein reines Gemüth Erholung und ungetrübsten Genuß. Borzüglich ist es das Schloß Bindsor, wo man diesen anspruchlosen Fürsten häusig den Glanz und die Sorgen des Purpurs mit der Einfachheit und Ruhe süßer Häuslickeit vertauschen sah. Seine Gemahlinn, an Geist und Herz, an Gesinnung und Wandel ihm ähnlich, schenkte ihm 7 Prinzen und 5 Prinzessinnen.

## Ueber den jegigen Zustand von China.

Es ist wahr, China, dieses uralte, unermeßliche Neich ist uns ungeheuer entlegen, und gar selten gelangen Nachrichten zu uns herüber. Aber sollte man nicht glauben, daß wir uns gerade beswegen ungleich mehr barum bekümmern müßten, als es wirklich geschieht, da es in der Natur der menschlichen Neugier und Wißbegierde liegt, von den nächsten Umgebungen am wenigsten Notiz zu nehmen, um den entferntesten und fremdesten desto eifriger nachzuhängen. Ganz

gemächlich schlürfen wir eine Saffe Thee nach ber andern, ohne auch nur ein einziges Mahl an bas Baterland beffelben und feine beispiellosen Eigenthumlichkeiten zu benten, was zwar eben nicht zu wundern ift, da es mit bem Genuß bes vielen und im eigent= lichen Wortsinn beiß geliebten Kaffehs und Buders berfelbe Fall ift, ber uns verbammt bitter ichmeden wurde; wenn wir babei ge= bachten, bag biefe fohlenschwarzen Bohnen, und diefe fchneeweiße Gußigfeit mit bem Blut und Mark und Leben ber armen Deger erkauft find. Doch um wieber auf China ju fommen, fo gebenten wir beffen wohl auch zuweilen in ber Conversation, aber nur in bem Sinne ber Fronie und bes Scherzes, worin wir aber boch nichts weniger als unbedingt Recht haben.

Es soll hier nicht die Rede von einer ftrengwissenschaftlichen Statistik, Ethnogra= phie ober regelrechten Aufzählung und vieler= lei Merkmürdigkeiten senn, wohnrch sich bas chipesische Wolf seit undenklichen Zeiten, vorsinehmlich durch Erfindungen auszeichnet, nur einige Momente zu berühren möge erlaubt senn, 2002

Grand and the first of the contract

" China's Flächenraum beträgt nicht wee niger als etwa ein Behntheil bes Erbbobens, und wenn man bie Bevolferung ber gangen Erbe vor Augen halt, fo fommt bavon we= . nigstens ein Biertheil auf bas dinefische Reich bas 200 Millionen Bewohner gablt. Sehr glaubwurdig ift es schon aus ber ganzen Geschichte ber Chinefen, baß fie auch in Unsehung ber Civilisation und beffen, mas babin einschlägt, unter allen andern Ufiaten oben anftebeng: In Ackerbau, Manufactus ren und Runften, in ber Civilverwaltung, in Sitten und Gebrauchen, in ber Literatur und allen gefelligen Berhaltniffen verdienen biefe bespottelten Chinefen, als die Frangofen Ulfiens, ben größten Refpect. Es

ift zu wiederholten Malen nachgewiesen morben, bag bie Erfindung bes Glafes, bes Porzellans, der Buthbruderfunft, bes Schieß-it pulvers und vieler anderer Wegenffande ber Anduftrie eben biefen Chinefen verdantt werben muß. Wie viele Entbedungen und Erfindu en , womit bie Euroväer fich bruften, gehoren nicht ben Chinefen an, bie fcon mehrere Sahrhunberte fruher bamit vertraut gewesen ?! Weniger bekannt ift auch ber Umftand, bag China fcon im breigehn= ten Sahrhundert Papiergelb hatte, wovonber ehrenwerthe Marco Dola, beffen itafienische Reisebeschreibung ber gelehrte Ramufet redigirt hat, als Mugenzeuge bie unumftöglichsten Beweise anführt \*). Boni ihrer ellenlangen Beitung baben uns bie nicht

blatt, Jahrg. I., Theil 2., Rro. 37. Es ift da auch die Berfahrungsweise bei der Bereitung ergablt.

viel kürzern der Engländer und hernach unsere eigenen kleinen Tagsblätter erzählt.
Sogar ein Tribunal der Geschichte besteht in Pecking. Dieses hat zwei Sectionen. Die Eine muß Alles, was außerhalb der kaiserlichen Residenz geschieht, auszeichnen, die Andere, was innerhalb derselben vorsgeht, nämlich alle Reden und Handlungen bes Fürsten und seiner Beamten. Es ist eine sehr eigene Organisation um dieses Tribunal \*) u. s. w.

Schon höchst merkwürdig bleibt es, daß China's ungeheure Bevölkerung ganz ausschließlich vom eigenen Boden sich ersnährt, kleidet und sich selbst mit den nöthisgen Bequemlichkeiten versieht. Ihre Kleisderstoffe sind meist jener Cattun, um den wir sie beneiden; von der Zehe bis zum

<sup>\*)</sup> Umftändlicheres in meinen hiftor, Unter, baltungen S. 124.

Scheitel find fie anftanbig , ja elegant coffumirt; etwa gehn Millionen Chinefen find in Sinficht bes Unjuges bas, mas bei und bie Incronables; in geftidten Seiden= ober Ut= las = Beugen geben fie prachtig einber. Muf Stuhlen figend, speisen fie an Tifchen, mas fle von ben andern Ufiaten burchaus unter= Scheibet, und mas fie fpeifen, ift nicht fchlecht. Gie find zwar teine Gourmands, folglich in biefem Unbetrachte nicht bie Frangofen Mfiens; aber bie Bubereitung ihres Effens ift schmadhaft und nahrend. Dag bei ber immer zunehmenben Bevolkerung ber Ertrag bes Bobens nicht ausreicht, ift fehr natürlich; eben fo natürlich find die öftern Sungerenöthen. Diefe reiben aber faum fo viel Menschen auf, als bei andern Bolfern die unseligen Rriege, von benen bie Chinefen wenig wiffen. In echt humanem Beift find ihre Armenversorgungsanstalten. ihre Gefete, nach benen bie jungern Familienzweige verpflichtet find, die altern Berwandten zu unterflüßen; in dem Etziehungs : prinzip find Besen und Schreiben Haupts bedingungen.

Man weiß, baß bie Mahlereien ber Chinefen ohne allen Schatten find. Damit man aber nicht versucht werbe, biefen fluchtigen Muffat gleichfalls für eine dinefische Mahlereigu halten, ba bis jegt immer nur von ber Lichtseite bie Rebe mar, fo wollen wir nun auch bie Schattenparthien ein wenig betrachten. Die Regierung wurde von einem europäischen Staatsmann, befonbers mas bas Practische betrifft, ohne weiters für fehr schlecht gehalten werben ze benn eine hauptwirfung von ihr ift, baß fie bie Unterthanen eigennühig und mißtrauisch macht. nicht beffer murben unfere Theologen von ber chinesischen Religion urtheilen, benn Aberglaube und Scheinheiligkeit find in China zu Saufe. Auf bas Polizeimefen und die gange Moralitat ber Chinefen fann

man nicht beffer zu fprechen fenn, weil fie, was Schlaubeit, Pfiffigfeit und Betrus gereien betrifft, mahre Birtuofen find. Bornehmlich im Berfehr mit Fremben find fie völlig gewiffenlos, und treiben ihre Berfdmigtheit oft bis zu einem Grabe, wo fie anfängt, poffierlich zu werben. Wenigstens ift bieß ber Kall bei bem Geschichtchen mit ben Schinken, bie ein lanbenbes frembes Fahrzeug (ich weiß nicht mehr welches und wann) gur Proviantirung eintaufen lief. Die Paar hundert Schinken faben munberherrlich aus, groß und voll, frisch und hart; es waren lauter Prachteremplare. Einige Lage barauf (man war bereits in ber See) foll bas erfte confumirt werben. Aber ber Schinken ift fo compact, man faum ihn ohne Beil nicht trandiren, ja felbft mit bem Beile nicht, benn fiehe, ber brillante Schinken ift - von Solz, und alle anderen brillanten Schinken find gleichfalls bon fehr gutem Bolge. Diefes Studchen

dinesischer Prellerei habe ich nur angeführt, weil es gewissermaßen ber Prototyp aller andern ift.

Die Chine sen sind etwas ungesellig, kalt und steif. Aber wie viele Bölker Europa's, wie manche Nationen in unserer
allernächsten Nähe sind es nicht auch! Zene
schließen das Frauenzimmer aus der Gesellschaft fast gänzlich aus; aber auch hierin
gibt es noch anderswolch in esen, und noch
argere Chinesen. Wie geht es in England bei Tische her wie in Deutschland,
wo man auf dem Puncte der Indiscretion
steht, das schöne Geschlecht von der schönsten Gesellschaft, nämlich von der geistigen,
das ist, von der Literatur auszuschließen?
Don den Türken darf man gar nicht redenz das ist eine Sachesus sich.

Der Beherricher von China, genannt: "ber große Raifer, " ift ber beste Mann von

the art Steems of

- ber Belt. Gein wohlthatiger Ginn, feine Beutfeligfeft , feine werfthatige Theilnahme an ben Drangfalen bes Bolfes; feine Mitte gegen Berbrecher, Die Offenherzigkeit, wo= mit er feine menfchlichen Schwachen eingefleht, machen ihn zu einem Gegenstand ber allgemeinen Berehrung und Biebe. Den Begriffen feines Bolles gang angemeffen, unennt er feine Difgriffer bie Folgen bes göttlichen Diffallens. Die vorgefallenen Unruhen rubren meift von bem Mangel an -BRahrungemittelniber. Weberhaupt kann gran - Teine Aditung auf teinen Fall einer Regie-" ring verfagen, bie & werffant jinfo dang eine Maffe von 200 Millionen Menschen Zusammenguhalten ; fie muß auf ber Inbividualität bes Bolls entfprechendan Deincipien beruben aund fann baffer munniglich eine plumpe, gelftpfe, pfustherische Dafchine fenn, wie fich fo manche furgfichtige ober partheiische Reifebeschreiber auszudrüden nicht entbloben. Die Thronbeffeigung bes neuen

Raifers, Zara = Ruang, nach bem 1820 erfolgten Sintritt feines Baters ging auch gang orbentlich und ruhig vor fich. Gin achtenswerther Miffionar in China bat bei Gelegenheit biefer Thronveranderung einen Brief nach Europa gefdrieben, ber in biefer Sinficht gang charafteriftifch lautet. Ein Mitarbeiter bes Samburger politischen Bournals fagt, bag biefer munberliche Brief vor ihm liege, und theilt im Julihefte 1822 folgende Stelle baraus mit: "Die Chinefen brauchen euch nicht bie dimarifchen Renntniffe und Theorien eurer Reformatoren zu beneiben, eurer Liberalen, Rabicalen , Gervilen , Alluminaten , Jacos biner, Carbonari und andere europäische Demagogen." Belch eine entfehliche Borstellung auch, biefe friedliche Daffe von 200 Millionen ruhiger Menschen von bem Bellengeift bes Aufruhrs angestedt, in ben Graueln giner wogenben Unarchie ju benfen!

Much ber vorige Raifer' von China, Riading, fannte feinen eifrigern Bunfch. fein lebhafteres Streben, als mit feinen Unterthanen im Ginklang zu bestehen. Sein Testament und die Proclamation hinsichtlich ber Thronbesteigung feines Cohnes find Belege bavon. Erfferes, vom 2. Sept. 1820 batirt, fangt also an: "Der große Raifer, ber vom himmel und ber veranderlichen Ratur Die Berrichaft erhielt, gibt ben Unterthanen feines Reichs feinen letten Billen und fein Testament zu erfennen." Rache bem er hierauf bes Dugens bankbar aebacht, ben ihm ber 3jahrige Unterricht feines Baters gemahret, ba er ichon ben Thron bestiegen hatte, fahrt er fort: "Ich habe erwogen, bag bie Fefligfeit einer Ration und bie großen Grunbfage ber gefelligen Ordnung barin beffeben, ben Simmel angubethen, unfere Borfahren nachzuahmen, in allen Regierungsangelegenheiten thatig und perständig und gegen bas Bolt wohlthätig

ju fenn. Ich bebachte, bag ber himmel bie Kurften erhoht, bag er bem Ginen Mann bie Pflicht auflegt, bem Bolte Unterhalt zu verschaffen und es zu leiten." Diefes gange Testament ift, wenn ich nicht irre, auch in ber Wiener Beitung abgebrudt, und ba= ber ben Lefern befannt genug, begwegen wird es überfluffig fenn, bas übrige Bezug nehmende hier zu wiederholen. Mur Folgenbem fen auch ein Platchen vergonnt, ba es zu eigenthumlich ift, um es nicht zu verbienen. Der Raifer führt an, wie er, ber bergebrachten Ginrichtung gemäß, fich auf eine Sagbparthie nach ber Zartarei begab, und ber Sige wegen, einen Zag auf einem Berg vor einer Butte fich aufhielt. "Ungeachtet (fagte er) ich bas 60fte Sahr meines Lebens gurud gelegt habe, und einen Berg binauf- und herabfteigen tann, ohne zu ermuden, marb ich bei biefer Belegenheit boch von ber übergroßen Sige ber Utmofphare fo angegriffen, baf ich geftern,

als ich meinen Pferben bei Umfreugung bes Berges bie ausgebreitete Bohlthatigfeit ber Peitsche gab (!), fühlte, bag ber Schleim fo in meinem Salfe binaufftieg, bag ich faft erftidt mare, und Grund hatte, ju glauben, ich wurde nicht lange mehr leben. Mus Gehorfam gegen bie Borfdriften ber verftorbenen Beifen meiner Familie hatte ich fcon im 4. Sahre meiner Regierung im 4. Monat, am 10. Zage, um 5 Uhr Morgens, einen Ehronerben vorausbestimmt, welchen Befdluß ich felbst versiegelt, und in einer gebei nen Schachtel aufbewahrt habe. Die Großofi's ciere bes Senats haben ben Befehl, biefe Schachtel unverzüglich zu eröffnen; fie miffen febr gut, wo fie gu finden if."

Einige Tage nach dem Tobe dieses Regenten ließ sein Nachfolger eine Proclasmation ergehen. In dieser führt er mit dem Ausdruck der Bewunderung und des Dankes eine lange Reihe von Augenden

bes Borfahren an; erflart fich in tieffter Demuth und Refignation bes Thrones un= werth, und macht fund, bag nur bies of= fentliche Berlangen ibn habe bewegen fon= nen, folden zu besteigen. Rach biefen alt= üblichen Formalitäten folgte : "Se-cha-cu". ober bie Freuden = Proclamation, in welcher bas Borhaben ausgesprochen murbe, au Chren bes Simmels, ber Erbe und ber Gotter ein feierliches Reft zu veranstalten, und allen Claffen bes Boles Beweife ber taiferlichen Wohlthätigkeit an ben Zag zu legen. Diefe Beweise waren in 22 Artifeln fpecificirt, und bezogen fich auf Beschenke an Staats= beamte, Beforberung aller burgerlichen und Militairbeamten um einen Grad, auf Erlaubniß an höhere Beamte, einen Gohn in bas faiferliche Collegium ju Schiden, Wieberein= febung sufpenbirter Individuen, Bergroßerung ber Penfionen', Umneffie fur Berbreder, außer überwiefenen Rebellen und Morbern, wobei es in biefer Proclamation beißt :

"Sollte jemand einen bergestalt Begnabigsten wieder anklagen, so soll er die nämliche Strafe erleiden, welche auf das Verbrechen gesetht ist, bessen der Angeklagte bezichtigt wird ic. Dieß sind nun in China auch die gewöhnlichen Mittel, den Anfang einer Resgierung mit Gesinnungen der Huld, Milde und Wohlthätigkeit zu bezeichnen, und die, nach den Berichten der Pecking'schen Hofzeitung, selbst im Laufe der Regierung zum Theil wiederholt werden.

China wird seit einiger Zeit von der verderblichen Cholera mordus heimgesucht. Sie hat daselbst schon fürchterliche Verheer rungen angerichtet, wiewohl sie in diesem Reiche noch keinen epidemischen Characeter angenommen. Wie diese Cholera mordus gegen die Chinesen und jener gräusliche Orkan, der am 10. Sept. 1822 zu Nongasach ungeheuern Schaden and Wohnungen und Schissen anrichtete, wüs

then, wie Bericht auf Bericht leiber bestästigt, die Chinesen gegen die Christen. Ihre Verfolgungen sind empörend; nicht ohne Schauber kann man lesen, was 3schokkes Ueberlieferungen bavon erzählen.

Den Berfehr ber Chinefen mit an= bern Nationen betreffend, fo weiß man, baß biefer burch bie Grundfabe ber innern dinefischen Polizei und burch eine gang ei= genthumliche Sprache, auf einen einzigen Bafen am außerften Enbe biefes unermeßlichen Reichs, beschränkt ift. Much nur tolerirt werben bafelbft einige wenige Sanbelscompagnien jum Behuf bes Umfages einiger Urtifel, als bes Mankings, Thee's, Bor und Congo. Der Sanbel ift fur bie Englander außerft fcblecht; er fceint mehr und mehr gang in die Bande ber Um eris faner überzugeben. Boriges Sahr muß bie offinbische Compagnie bei ihren Bollenjeugen bebeutenben Berluft erlitten haben. Die fürzlich vorgefallenen Streitigkeiten zwischen Chinefen und Engländern werben unsern Lesern aus ben Zeitungen noch erinnerlich seyn, besgleichen die Meismung von dem günstigen Erfolg einer Expedition gegen China mittelst Truppen, die leichtlich in Ostindien zusammen zu bringen wären. Auch der interessante Umstand, das Desterreich erst unlängst wieder Schiffe nach China gesendet hat, braucht, da es in öffentlichen Blättern schon berichtet, keine weitere Erörterung.

Die Literatur ber Chinefen, die in Ansehung der neuesten Beit viel Merkwurdiges und Baroffes barbiethet, soll in einem eigenen Aufsat besprochen werden.

## Graf Waldstein und Casanova.

Casanova's Memoiren sind nunmehr im Besitze der Literatur. Sie enthalten bei manchem Unerheblichen viel Merkwürdiges, und sind zwar nicht mit dem Geist der französischen Memoiristen, aber auch nicht mit der Breite der Göthe'schen Autobiographie geschrieden. Schon die vaterländischen Beziehungen sind nicht ohne Interesse, in des nen dieser abentheuerliche Mann mit seiner höchst seltsamen Individualität mit und stand. Sein Verhältniß mit dem Grasen Waldesstein z. B. hiethet viel Anziehendes dar.

Aber gerade hierüber läßt sich noch Manches nachholen oder berichtigen. In dieser Hinzsicht darf nicht übergangen werden, was der geistreiche Prinz Carl de Ligne im 15ten Band seiner Oeuvres melées en prose et en vers anführt. Wie Graf Waldstein mit Casanova bekannt wurde, und über die Lebensweise des Letzteren erzählt de Ligne Nachfolgendes:

In Paris speiset der Graf Waldsstein bein venetianischen Gesandten mit Casanova. Tener fängt ein eabbalistisches Gespräch du, nennt die clavicula Salomonis, den Agrippa und Achnliches. Daburch gibt er sich eine Art Ansehn, und Casanova rust auß; Zu wem teden Sie sier diese Gegenstände? Oh! che bella cosa cospetto. — Das sind mir sehr geläusige Dinge versett der Graf, und wissen Sie was? Reisen Sie mit mir nach Dur in Böhmen. Ich reise morgen.

Casanova war zu Ende gekommen mit seinem Gelde, seinen Neisen und seinem Abenteuern. Er willigt ein und so wird er Bisbliothekar eines der Nachkommen des historisschen Waklen stein. In diesem Verhältnisschan Er die vierzehn letten Jahre seines Lezbens auf dem Schlosse zu Dur bei Töpslitz zugedracht, und sechs Sommer hinsdurch — fährt der Prinz fort — mich wahrshaft beglückt durch seine Imagination, die im hohen Alter der eines zwanzigjährigen Tünglings gleich, durch seinen Enthusiassmus, und durch seine nühlichen und angesnehmen Kenntnisse.

Man glaube nicht, daß ber Hafen eines friedfertigen Lebens, welchen die Güte des Grafen Waldstein ihm aufgethan, um seine letzten Tage vor Stürmen zu sichern, seinem Dasenn Ruhe gewährt habe. Rein Tag verging, wo nicht sein Caffee, seine Milch, seine Schüssel Maccaroni, die er verlangte,

einen 3mift im Saufe verantagt hatte. Der Roch hatte bei ber Polenta etwas verfeben, ber Stallmeifter ihm einen Schlechten Ruticher gegeben, um mich zu befuchen; bie Sunde hatten bie Nacht hindurch gebellt, ober bie Unfunft mehrerer Gafte; als ber Graf erwartet, war Schuld gewesen, bag er an einem Rebentisch fpeifen muffen. Dann hatte einmal wieber ein Balbhorn. fein Dhr burch Mißklänge verlett, ober ber Pfarrer ihm lange Beile gemacht, inbem er ihn bekehren wollen, und ber Graf ihm: nicht zuerft ben guten Morgen gefagt. Mus-Bosheit hatte man ihm die Suppe zu beiß aufgetragen, und ein Domeftit ihn warten laffen, bevor er ihm zu trinfen gegeben. Man hatte ihn biefem ober fenem Mann von Unfehn nicht vorgestellt, ber nach Dur gefommen war, um bie Bange ju feben, welche ben großen Ballenftein burch= bobet. Dber es mar nicht möglich gemesen; weil bas Schloß in Unordnung gerathen,

ihm die Ruftfammer aufzufchließen. Der Graf batte ein Buch verlieben, ohne es ihm zuvor wiffen zu laffen, und ein Reitfnecht im Borbeigehen nicht ben Sut vor ibm abgezogen. Dann hatte er einmal wieber Deutsch gesprochen und man ihn nicht verftanben. Er ift in Merger gerathen unb man hatte gelacht. Er hat beim Bortrag fei er italienischen Berfe gestifulirt nnb man hat gelacht. Er hat beim Gintreten fein Compliment noch gerade fo gemacht, wie ber berühmte Sangmeifter Dar cel es ibm vor fechaig Sahren beigebracht, und man hat gelacht. Er hat bei jebem Ball mitgravitatischem pas getangt, und man bat gelacht. Er ift erschienen mit feinem wei= Ben Feberhut, in feinem Rleide von Gold burdwirfter Seibe, feiner ichwargfammten Beffe, und mit feinen Aniebandern, über bie geglatteten weiß feibenen Strumpfe geschnallt, und man hat gelacht. Cospetto! rief er bann: Ihr fent alle jusammen Canatken! Wahre Jacobiner send ihr! Ihri beleidigt euern Herrn, den Grafen, und der Graf beleidigt mich, indem er euch nicht bestraft: Dann wandte er sich an den lehtern, und sagte: Graf! Ich habe den grosen General von Podolien durch den Leibgeschossen. Ich din zwar kein Edelmann, aber ich habe mich zum Sdelmann gemacht. Der Graf tachte; um so erbitterter wurde Casanova.

Eines Tages besuchte ihn der Grafmit einem Paar Pistolen auf seinem Zimmer, ohne ein Wort zu sagen, und sieht ihn
ernsthaft an, indeß er vor Lachen sterben
möchte. Casanova weint, umarmt ihn und
sagt: soll ich meinen Wohlthäter umbringen! oh che cosa della. Dann fängt er
wieder an zu weinen, wiederholt seine Gewissensbisse und ist bange, man möchte denken, er fürchte sich. Er nimmt also die
Pistolen und überreicht, wie man die Hand

bei der Menuette bis zur Hobe bes Auges erhebt, fie wieder jurnet, fangt nochmals an zu weinen und spricht bald von Magie und Cabbala, bann in maccaronischen Versen.

man by the man

Die Mutter im Dorfe beflagten fichi über ihn, bagi er allen Reinen Dabchen Albernfeiten beibringen will, und er fagt, fie waren Demofraten. Dem Rlofter DBegg/ eine balbe Stunde von Dur, gibt er, ich weiß nicht weghalb, ben Ramen Calvabos, und gerath erft fetbft mit ben Don= den in Bwift, bann verwidelt er ben Grafen darein. Wenn er fich ben Magen überlaben ; fo fangt er einen garm an, bag man ibn habe vergiften wollen. Er wird geworfen, bann heißt es, bie Jacobiner hatten es gethan. Er nimmt aus ber Quchmanufactur ju Dberlintersborf, bie bem Grafen gehört, Tuch auf Credit, und wenn ihm bie Rechnung gebracht, ober Bahfung verlangt wird, beklagt er fich, baß man ben Respect nicht gegen ihn beobachte.

Tin.

Endlich reißt bie Möglichkeit so vielen Berfolgungen zu widerstehen! Gott befiehlt ibm, er folle Dur verlaffen. Dhne baran mehr wie an feinen Tob ju glauben, anbem er nicht im minbesten mehr zweifelte, behauptet er, Alles, mas er in feinem Les. ben gethan, fen auf ausbrudlichen Befehl Gottes geschehen, und gleich citirt et fein gewihnliches Motto. Go mar es benn auch Befehl und Gingebung von Gott gewesen, baß er Empfehlungsichreiben an ben Bergog von Weimar, ber mir fehr wohl wollte, an bie Bergogin von Sachsen = Gotha, bie ich nicht kannte, und an bie Berliner Juben bon mir begebren mußte. Er reifet heimlich ab und läßt an ben Grafen Balt= ftein einen Brief gurud, worin er Ubschied nimmt, gartlich, folg, gutgefinnt und er= bittert zugleich. Ueberall läßt man ihn in

ben Borgimmern warten. Man fann ibm weber eine Stelle in ben Berwaltungen, noch als Bibliothefar, noch als Rammer= berr geben. Run beißt es überall, bie Deutschen maren wie bas liebe Bieh! Der liebensmurbige und ausgezeichnete Bergog von Beimar nimmt ibn mit ungemei= ner Gute auf. Aber gleich wieber auf Gothe und Bieland, welche mit Recht bie Bunft biefes Berrn genoffen, eiferfuch= tig, ergießt er fich in Zabel über fie und bie beutsche Literatur. In Berlin perorirt er gegen bie Ignorang, ben Aberglauben und die Schelmerei ber Bebraer, an bie ich ihn empfohlen, ftellt aber über bas Gelb, bas er von ihnen borgt, Wechsel auf ben Grafen aus, ber barüber lacht und ihn mit Umarmungen bewillkommt, wie er ihn zu= rudfehren fieht. Much Cafanova lacht und weint, indem er betheuert, es fen ber Wille bes himmels gewesen, bag er bie fechswöchentliche Reife babe machen muffen.

Gott habe ihm befohlen, stillschweigend abs zureisen, und nach seinem Zimmer in Dur zurückzukehren.

Erfreut, und wieber au feben, ergablt er auf die beluftigenofte Beife alle Rranfungen, bie er erfahren, und benen feine Empfindlichkeit ben Namen ber Erniedrigun= gen beigelegt. Ich bin, fagte er, ftolz, gerade beghalb, weil ich nichts bin. Aber faum acht Sage ift er wieber gurud, unb welch neues Unglud ereignet fich! Es wer= ben Erbbeeren fervirt. Man prafentirt ibm gulest, alle befommen bavon, nur für ihn find feine mehr übrig. Geinen Rummer aber vollkommen zu machen, befindet fichfein Portrait, von bem er glaubt, ein Bewunderer habe fich es zugeeignet und von feinem Bimmer entwenbet, an einem jener Cabinetchen, die man in Deutschland Reti= rabe nennt.

Seitbem bringt er fünf Jahre damit zu, sich selbst zu beruhigen, Sorgen zu machen und über die Eroberung seines unsdankbaren Vaterlands zu sprechen. Er erzählt uns von der Ligue von Cambray und von dem Ruhm seines alten prächtigen Venedig, das Europa und Asien Widerstand geleistet. Weil jedoch sein Appetit täglich abnahm, beklagte er den Verzlust des Lebens wenig mehr. Aber er starb vor Gott und Menschen auf eine nicht unswürdige Weise. Er empfing die Sacramente, und sagte: Almächtiger Gott, und Ihr Beugen meines Nodes, ich habe als Phistophy gelebt und sterbe als Christ.

St. of Million in

## Das Einbalsamiren der alten: Egypter \*).

Der Gebrauch bes Einbalsamirens ber Werstorbenen geht in das höchste Alterthum hinauf; er war sast bei allen Bölkern bes frühesten Weltalters bekannt. In Asiem und Africa, ganz besonders aber in Egypzten, waren die Einbalsamirungen am meissten gebräuchlich. Die alten Egypter, welche die kindliche Verehrung und Hochsachtung für die Verstorbenen auf den höchs

<sup>\*)</sup> Rouyer description de l'Egypte.

ften Grab trieben, ichienen bie erften gemes fen ju fenn, welche baran gebacht haben, bie fterblichen Sullen ihrer Borfahren einbalfamiren zu laffen, um ihre Dauer zu verlängern. Diefe fromme Pflicht wart nicht allein ben Meltern, Freunden, und ben im Dil tobt Gefundenen erwiesen, fonbern auch ben vorzuglichften, fur beilig ge= haltenen Thieren. Die Egypter find auch die einzigen aus allen alten und neuen Bolfern, bei welchen bie Ginbalfamirungen mit viet Methobe und Erfolg gemacht worben find. Die Methiopier überzogen bie Berftorbenen mit einer Urt burchfichtigen Barges, welches glauben machte, bag fie Die Berftorbenen in glafernen Riften einge= schloffen vermahrt haben. Die alten Perfer hüllten fie in Bachs ein, bie Schthen nahten fie in Gade von Fellen, bie Griechen und Romer menbeten mehrere Sahr= hunderte hindurch bie feltenften und toftbarften Raucherwerke beim Ginbalfamiren an, boch alle biefe unvollfommenen Arten waren nur Rachahmungen ber Egypter.

Herobot ift ber erfte, ber bie Methobe angezeigt hat, welche bie Egypter befolgten, um die Leichname einzubalsamiren.

Es gibt in Egypten, Tagt er, gewiffe Menschen, welche bas Gefet mit bem Geschäfte ber Einvalsamirungen beauftragt bat, und bie es als Sandwerk treiben.

Bei der kostbarsten Einbalsamirung gehen sie folgender Sestalt zu Werke: Zuerst
ziehen sie das Gehirn durch die Nasenlöcher
heraus, zum Theile mit einem gekrümmten Eisen, zum Theile durch Hülfe von Apothekerwaaren, welche sie in den Kopf hineinbringen; hierauf machen sie einen Einschnitt in die Seite, mit einem schneidenden Stein aus Aethiopien, durch diese Dessnung ziehen sie Palmwein. Hierauf füllen sie die Bauchhöhle mit reinen, zerbröckelten Myrrhen, Zimmet und anderm Räucherwerk, doch Weihrauch ausgenommen; hierauf nähen sie sie wieder zu. Wenn dieß
fertig ist, salzen sie den Körper, indem sie
ihn siedenzig Tage lang mit Natrum bebecken. Nach Verlauf der 70 Tage waschen
sie den Leichnam, und hüllen ihn ganz und
gar in Stücken Streifen baumwollenen Zeuges ein, die mit Gummi bestrichen sind,
bessen sich die Egypter gewöhnlich als
Leim bedienten.

Diejenigen, welche ben Aufwand versmeiben wollen, wählen diese andere Versfahrungsart. Man füllt Spriken mit einer öhligen Flüssigkeit an, welche man aus dem Cederbaume gewinnt; und sprikt den todten Körper damit aus, ohne einen Einschnitt darein zu machen, und die Eingeweide hersauszuziehen. Dann verstopft man den Leichsnam; hierauf setzt man den Körper die vors

geschriebene Zeit ein. Den letten Tag läßt man die hineingespritte Flüßigkeit herauslausen; sie ist so fräftig, daß sie den Magen und die Eingeweide aussöst und mit herausbringt. Vom Natrum wird das Fleisch verzehrt, und nur noch Haut und Knochen bleiben.

Die britte Art ift nur für die Armen. Man injicirt ten Körper mit einer Fluffigteit und legt ihn siebenzig Lage lang in Natrum. Ueber Zeinr. v. Collin, Werner und Grillparzer.

Als Verfasser der dramatischen Nibelungen wird Hr. Dr. Herrmann unsern Lesern wohl schon bekannt seyn. Weniger jedoch dürsten sie dessen Schrift: "Ideen über das antife, romantische und deutsche Schauspiel, 8. Breslau, 1820." tennen, da sie auf Privat = Subscription erschienen, und leider gar nicht in den Buchbandel gekommen ist. Wir sagen "leider," weil wir glauben können, daß sie sich, wie A. W. Schlegels Werk über dramatische

Kunst ic. in ben Händen aller gebildeten Kunstfreunde besinden sollte. Die vielen Borzüge, welche diese kleine Schrift sowohl in historischer als critischer Beziehung hat, aus einander zu setzen, ist in diesem Ausgenblicke nicht unsere Absicht. Wir wollen nur im Allgemeinen empfehlend auf sie hinzweisen, und als Probe Einiges von dem ausheben, was der Verf. über die oben bezieichneten drei Dichter sagt. Die Schrift ist bereits vergriffen; doch steht zu erwarzten, daß die gleichfalls auf Subscription verheißene zweite Auslage, trot des Unsessichen, bald erscheinen werde.

Ueber Heinr. v. Collin läßt sich unser Verk. also vernehmen; "Wenn auch seine Dramen mit hinsicht auf äußere Form nicht immer tabellos sind, und ihnen mehr ober minder die gedrängte drastische Kraft zur theatralischen Darstellung fehlt, so schlies

Ben fie bagegen anbere überwiegenbe große: Borguge in fich, namlich: eine reiche, eigenthumliche Erfindungsgabe, eine fuhne, fichere Beichnung bes Characters und eine Leben= und Bluthenfülle in ben frifden Geftalten feiner regen Phantafie, und feines garten. poetischen Gefühls. Collins Geift hatte fiel am Urquell ber Untite geftartt und beraufcht, und feine bramatischen Gebilbe: Regulus, Coriolon, Polirena und Balboa find mit Unmuth, tragischer Burbe und edler Ginfachheit, mit Bahrheit und Saltung in ber Characteriftif und in ber außeren Form, mit einem reinen boben Styl ausgeruftet. (Gein gemuth= licher Bruber, Matth. v. Collin, hat. feine bramatische Bahn noch nicht vollen. bet und wir haben noch manches Treffliche von ihm zu erwarten.)"-

fo hochgepriesenen, jest, wie es fcheint,

balbvergeffenen." (Lesteres ift nun freilich nur Schein, benn nie mar Berner, felbft feinen Standpunct als Priefter und Rangels rebner hinmeg gebacht, in lebhafterem Unbenten, als jest, wenigstens bei uns im Defferreichifden und im gangen catholischen Deutschlande. Wenn er im protestantischen Theil beffelben, ber Wiege feines Dichterruhmes, nicht mehr ber Sochgepriesene ift. fo rührt es wohl von einem fehr partheils fchen Grunde her.)" Bas ihn, fagt unfet Berf., bem Morben entfrembete, ift theils feine Myflit, bie oft freilich nur gar ju ges fucht in feinen Dramen berrichte, theils fein Religionswechsel. Was bie Mustit betrifft, fo war es eine gewiffe Secte Rlarlinge, bie ihr tieffenniges Spiel von einer fchiefen Seite ansahen, und barin Mergerniß fanden. Muf ber andern Geite werben mohl bie Benigften mit bem Berf. einverftanben fenn, wenn er bie Runegunde (folglich nicht bie Cohne bes Thales) fur bas Beffe halt ic

"Außer den Söhnen bes Thales ist auch die Tragodie: der 24. Februar, ein in seis ner Art vollendetes Drama, in einem einfachen, großartigen Style; ein Muster für das burgerliche Trauerspiel."

Bei Grillparger fommt ber Berf. natürlich gleich auf bie " Eumenide Uhnfrau ju fprechen." Diefes Drama, fagt er, ift ein bunter blumenreicher Teppich (blu= menreich ift bier wohl im compilatorischen, anthologischen Sinn nach Ibeen und Sprache verftanben), beffen innerftes Bewebe mit glanzenben Golbfaben überfponnen ift. 2Ber= ben nun biefe Saben gerlegt und getrennt, fieht man hinter ihnen aus einer boblen Nische das Medusenhaupt, jenes schlangenhaarige Scheufal, hervor grinfen. In bem finftern, fternenlofen Sintergrunde liegt wie bei feinem Protop, ber Schuld, bie Gunde als leibendes tragifches Fatum. "In ber Sappho wurdigt Dr. herrmann bie

Fortidritte bes Dichters; "boch (fagt er) Fann die allgemeine plaufible Aufnahme eis nes Bertes im großen Publifum fein Richts maß fur ben ffrengen Runftrichter feyn. Sappho fteht fowohl in Sinficht ber au-Bern Geffaltung, mit ben reichen Bilbern und Bluthen gartfinnigfter Poefie ausgefcmudt, als auch an tragifchem Gehalte bem erften Drama beffelben Berf. weit voraus zc. Saffen wir aber biefe Tragobie in ihrem innerften Gewebe auf, fo finben wir, baß ihr eigentliche tragische Tiefe, Sobeit und Abel ber Gefinnungen, innere Große und Wahrheit ber Charactere fehlt." Phaon halt ber Betf. für arg verzeichnet; er nennt ihn einen "Miferablen Menfchen," und tabelt an ber shochgepriefenen, beilig begeisterten Dichter = Beroine, " baf fie fich Teinetwegen habe opfern mogen. "Dicht zu gebenken (fahrt ber Berf. fort), bag biefe Tragobie auch nur entfernt ein Rachgefang fey bes altgriechischen Drama, wie Gothes

Iphegenia ober Schlegels Jon; nein! fie ift gang in anderer fentimentaler Sinn= und Denkweise gebichtet. manche breite Ergahlung und burch bas Musspinnen bichterischer Ibeen hinkt bie Bandlung bier und ba; wofur die blubenbe, bilberreiche Sprache nicht genugenb entschädigt. Der fünfte Uct durfte wohl bie Krone fenn ic. "In theatralischer Sin= ficht raumt er ihr glanzende Borguge ein. -Alfo fpricht unfer Berf. von einem Dichter, ber wohl in ber That noch ungleich mehr "bochgefeiert" wird, als man ihm biefes Epitheton beilegt, mit bem man heut ju Nage nur allzuviel Land treibt. Diefem jungen Manne aber fogar Gemuth abzu= fprechen, wie folches jungft im Bermes geschah, scheint ungerecht und beleidigend. In dieser Rucksicht wollen wir bier noch anführen, mas Dr. herrmann, bet "jungern beutschen Muse" zum Sauptvorwurf macht, und worin alle Bohlgefinn=

ten ihm gewiß beistimmen werden. Der Grundstoff ber romantischen Zeit (fagt er) und vor Allem jene Centralsonne: innere Religion, fehlen. — In diesen Worten liegt ein tieser practischer Sinn. —

Bei biesem Anlasse können wir nicht bergen, daß es uns ungemein aufgefallen ist, den trefslichen und gediegenen Kunstmeister E. A. West nur so im Vorbeigehen berührt zu sehen. Daß der Verfasser seine hohen Vorzüge würdigt, versteht sich zwar von selbst; allein wir glauben, daß er mehr als mancher Andere eine analytische Vorssührung verdient hätte. Der Verf. wünscht, West möchte bald "rüstig wieder an ein Werk Calderons oder Moretos geshen, und uns auf der Bühne damit beglücken."

Bas bie Bufage betrifft, welche wir uns bier erlaubt haben, fo find wir burch

burch bas perfonliche Verhaltniß mit bem liebenswürdigen Verf. überzeugt, daß er solche und nicht übel beuten, sondern viels mehr als einen Beweis unserer Offenhers zigkeit freundlich aufnehmen wird \*).

<sup>\*)</sup> Leider ift Dr. B. feitdem, feinem fchenen Wirken und dem Rreife feiner Freunde, burch ben Tod entriffen worden.

## Bleineres Bunterley. Erfte Reibe.

Ein acht brittischer Einfall war es, auszurechnen, wie viel Thaler E. M. ein englischer Psennig (penny) Zinsen zu Zinsen geschlagen, von der Gedurt Christi an bis zum Weinachtsabend 1815 betrage. Das Facit ist nicht weniger als: 36515920297303446291658536232190076 Thaler. Dabei ist bemerkt worden, daß diese Summe in eine Kugel zusammengeballt, einen Durchmesser von 135335 geogr. Meilen, und 1039\{\} Kuß haben, und bemnach alle Planeten bes Sonnensystems an Größe übertreffen müßte. Die ganze Erde würde, wenn sie selbst von Gold wäre, nicht zulangen, das Interesse jener Summe, auch nur für eine einzige Stunde zu bezahlen. Bei dieser spitssindigen Berechnung ist jedoch die Kleinigkeit übersehen worden, die Bin= sen felbst anzugeben.

Die erste privilegirte Buchdruckerei in Conftantinopel wurde erst im Jahre 1718 errichtet. Mit ungeheuern Kosten ließen die Musekmänner zu Leiben Letterngießen und die nöthigen mechanischen Vorzrichtungen herstellen; allein es wollte mit der Sache nicht gehen. Die Ersindung eines Deutschen sollte auch in der Türkei durch einen Deutschen ausgeführt werden. Man ließ nämlich den Doctor Bachsträn kommen, der auch eine Unzahl Gesellen aus Deutschland mitbrackte. Diese Druckerei

war aber taum in Unsubung gefommen, als fich von verschiebenen Seiten Ungufrieben= beit außerte, welcher Umftand außerorbent= tich einleuchtend ift. Wir wollen bier bie intensiven Urfachen nicht berühren, fonbern nur ber Bahl von mehr als 6000 Abschreis bern erwähnen, benen burch bie Druderei bie Arbeit entging. (Bu neuerer Beit feben wir binwieber burch bie Bahl ber Drude= reien die ber Abschreiber vermehrt, nur in einem andern Ginne), vergebens murde verordnet, bag ber Coran und fein Commentar nie gebruckt werben, und baher ben Copiften bleiben follten; bie Ungufriedenheit währte fort, bis biefe Druderei nach 12 3ab= ren einging. Im Sahre 1784 wurde fie aber wieber bergeftellt:

In bem Gebichte: "Childe Harolds Monitor," werben bie früheren englischen Dichter mit Schmeicheleien, bie französischen und befonters bie beutschen mit Maulschellen bebient. "Wie fonnte boch, fingt ber Dichter, im tubnen England jene profaifche Bahmbeit, welche nur fur ben beutschen Simmel paßt, Plat gewinnen? - Rlopftod, bu Kahndenführer ber trägen Banbe, bu fchläfrige Drohne, binfumment über Subas Banb, schwerfällige Lieber muhevoll schnarchend, überladen mit Doungs Gugigkeiten, aber feiner fraftigen Burge mangelnb, erpraffelnb bann und wann in bembaftischen Schluffel= buchfenschuffen: bu bift es, bem wir jum Theil unfere aberwitigen Gefellen verbanten." - Diefer poetischen Schimpfrebe wird bann folgende in einer Mote in Profa gugestellt: Young war Klopftod's Lieblingsbichter. Hinc lacrimae! Daber feine buffere Empfinbelei, burch einen wiberwartigen Ueberguß von beutscher Lang. weiligfeit noch gehorig verftarft, ober vielmehr vergrößert. Aber ber Englanber blendet feinen Lefer immer fort mit plogli= chen Leuchtungen einer verborgenen Laterne. Micht so ber Deutsche; bei diesem ist es eine "solid substantial dulness, " bie du mit einem Löffel essen kannst. Seine wohlzbekannte Schilberung des Donners "ten thousand pounder of the Almigthy" ist das Höchste des himmlisch und arithmetisch Erhabenen." — Diese Dialectik ist, ihrer Masivität nach, wohl ganz à l'Angloise, dem Geist nach aber von einem Britten sehr aussallend, da wir bisher gewohnt waren, unsere barbarische Literatur nur von den polirten Franzosen mit ähnlichen Schimpsaden beehrt zu sehen.

Ein Schmaus für arithmetische Miscrologen (Micrologie ist für die löblichen Mechenkunstler eine Art unerläßlicher Pslicht) ist solgende Nachricht aus englischen Blätstern. Nach der Autorität von Pater Caismon's Reisen gibt die Encyclopaedia

Britanica gang ernsthaft die Bahl ber 3wiesbeln und bes Knoblauchs, welche jährlich in Madrid verspeist werden, auf

Stud an, und fragt, welcher Rubit-Inhalt sich wohl ergeben möchte, wenn man jebe Zwiebel u. f. w. ju 1 Kubit-Boll annahme. Wir wollen es versuchen. - Die Erbe kann au 265404598080 Rubik-Meilen Inhalt in ihren feften Theilen geschätt werben, jebe Meile aber enthalt 254538061056000 Rubif-Boll. Folglich bie gange Erbe an Rubif=3ollen 67507798962975780374480000. Sonach murben fich also die Rubikzolle jener Zwiebel-Maffe zu ben eben angegebenen ungefähr wie 67 kg 3u 950000000, ober etwa wie 1 zu 140000000 verhalten, und iene Sauptstadt jährlich 140000000 Erdgloben von Zwiebeln verzehren. Nimmt man bie Bevolkerung Madrids zu 200000 Geelen an, fo wurde nach Pater Caimon ein völlig erwachsener Mann ohne große



Mühe jeben Tag ein paar recht artige Planeten verschlucken. Es hieße dann: "Bring mir einen Mars zum Frühstück, und schneibe den Mond für den kleinen Don Diego an."

Meibingers französische Grammatik liefert einen frischen Beweis von der Macht-losigkeit der Critik. Im Anhange der neuen allgemeinen deutschen Bibliothek Seite 411 liest man von competenter Hand: "Werkennt nicht die Subeleien eines Meistingerit, noch Bestimmtheit, noch lichtsvolle Anordnung empfehlen seine Bücher. Oft sind seine Regeln nur halb wahr, oft ganz falsch. Seine Uebungen über diesselben sind geschmackloß, und mehrmals ganz sinnloß. Es ist uns nicht unbekannt, wie sehr seine elende französische Grammatik im Ruse steht, und wirklich häusig gebraucht

wird. Aber fragen mochten wir, wie ging es zu, bag ein fo folechtes Buch, welches von Fehlern aller Urt wims melt, fonnte je empfohlen und überall fo mohl aufgenommen werben? Gin Phanomen, welches wirklich unerklarbar mare, fante man nicht bie Urfache in ber Unwiffenheit fo vieler Sprachmeifter, Sofmeifter und felbft Schulmanner. Doch brauche fola den Schofel, wer ba will." - Und was geschah fort und fort? Diese " Subeleien, fcblechten Regeln, finnlosen Uebungen, bas fchlechte Buch von Fehlern aller Urt wimmelnd, folder Chofel:" Alles biefes uberwog weit bie mufterhaften, fuftematifchen, reinrationellen Lehrbucher eines Mogin und Debonale. Barum? Beil lettere mit ihren Collegen nicht à la Meibinger ber Bequemlithkeit und bem Schlenbrian ber Lehrenden und Lernenben Schmeichelten in einer Beit, wo bevorfteht, bag man noch bie tiefesten Bebeimniffe ber Rantischen Phi-



losophie in Conversationsmodeln ausgießen werde. Daher geschah es auch, daß von der unseligen Sprachlehre des seit Kurzem seligen Meidinger eine viertel Million Eremplare ins Publicum kam, nämlich 31. Auslagen, jede 8000 stark, wobei wahrscheinlich nicht einmal die Nachdrücke mitbegriffen sind, die man wenigstens halb so hoch anschlagen könnte.

Deutschlands erste Literaturzeitung sind die Acta eruditorum. Gegründet wursten sie im Jahre 1680 von dem Prosessor Menke in Leipzig, nach dem Vorbilde des Journal des savans. Menke, um gute und verläßliche Mitarbeiter zu werben und etwas Tüchtiges herzustellen, unterznahm eine Reise nach Holland und England. Sosort 1682 begann die Zeitschrift, welche nun mit Inbegriff aller Nachträge und Register 117 Bände ausmacht. Unter

bet schlechten Redaction bes Prof. Bel seit 1754 fanken die Acta. Der Jahrgang 1776 konnte erst 1782 erscheinen. Auf diese Acta gründete der umsichtige, gelehrte und regsame Nicolui seine veutsche Bibliothek, die in ihrer Art zum Aufschwung deutscher Gelehrsamkeit noch mehr beitrug, als jene.

(rive state of the registration of the state of the state

Das Pergament (gegerbtes, in Kalk
gebeittes, eigens zubereitetes Hammel.,
Kalb= ober Ziegenfell) hat seinen Namen
von der berühmten altasiatischen Stadt
Pergamus, nicht weit es bort erfunden,
sondern verbessert, häusig versertigt und
ein höchst bedeutender Handelsartikel derfelben war. Das Pergament war ursprünglich gelb; es weiß zu bereiten, verstand man
zuerst in Rom, späterhin lernte man ihm
auch die Purpurfarbe geben. Bor dem sten
Sahrhunderte diente es zu Büchern, so wie

gu Urfunden bas aguptifche Papier. In bem Unffuden bes Pergaments ju langerem Terts gebrauch maren bie Suben vorzüglich gefchieft; folde Leute hießen friher Glutina-Mit bem Sten Sahrhunbert rif bie bebauernswerthe Gewohnheit ein, befchries benes Pergament abzuschaben, um aufs Reue barauf zu schreiben, baber codex rescriptum. Sierburch gingen naturlich viele ber koftbarften Manuscripte fur bie Wiffenschaft bie wichtigften Ausbewährungen verloren, obschon mancher folder Codex burch bie Beschicklichkeit und Gebuld eines Mug. Mai, eines Mudren ic. gerettet wurde. Es mährte jene unfelige Gewohne heit bis zum: 14. ober . 15. Sahrhundert ? Die Beranlaffnng war bie Geltenheit bes Pergaments. 2018 Gui, Graf von Des vers ben Carthaufern eine : filberne Lampe verehren wollten, baten fie, er mochte ihnen lieber Pergament ichenten - Die größte und fostbarfte Sammlung von Dergament = Ausgaben befaß Mac-Carthy, laut beffen Berfeigerungscatalog.

Bas man bent gu . Tage unter bem Worte, Archiv verfteht, namlich einen Aufbewahrungsort fur wichtige Urfunden und andere Schriften ic. bieß bei ben Romern tabularium, chartularium, graphiarium, sanctuarium . sacrarium . scrinium . ober camera; ciweliarchum, auch armarium, und öfters archivum felbft. Bo bas erfte Archiv angelegt wurde, ift nicht wohl ausjumitteln. Die Juben bewahrten ibre burgerlichen Gefete und Uebereinkunfte im Tempel bie Griechen in bem ju Del. phi und bem ber Minerna zu Athen auf; bie Romer hatten in ben Tempeln bes Apolle, ber Befta und im Capitol bie Ucten ihrer Friedensfchluffe und Grang. berichtigungen, ihre Sahrbucher und ahnliche Documente niedergelegt. Außer ben

Bffentlichen Urchiven hatten bie romifchen Raifer in ihren Palaften noch befondere, unmittelbar ihre Burde betreffende Archive. Man nannte biefe sacrascrinia und theilte fie in bie vier Sacher: 1) Dentichriften, 2) Briefe, 3) Bittfdriften, 4) Befchtuffe. Much bie ersten Christen hatten Archive und zwar in jeber Stadt und Gemeinde; allein bie Rriege, Feuersbrunfte und Berwüstungen aller Urt haben aus ben ersten vier Jahrhunderten nichts bavon ubrig ge Frantreich befaß vom Urfprung feiner monarchischen Geffaltung an Urchive; bie Könige beschäftigten fich eifrig mit bem Sammeln von Urfunden und ber Erweites rung ber Palaftardibe, welche bie Entfebeibungen ber Concilien, bie Gefebe ber Pringen und anbere offentliche und partis culaire Uctenftucke enthielten. Die Ronige ber zwei erften Gefchlechter und eines Theils bes britten, hatten, wie bie romischen Rais. for zwei Gattungen Archive ambulatorifde

in

(viatoria), und permanente (stataria). Daniel in feiner bekanntlich nicht febr werthvollen Geschichte Frankreich & fagt,. baß bie Papiere ber Konige und bie offenta lichen Protocolle im Jahre 1194 von ben. Englandern weggenommen worden, mornach ber jegige Urfundenschat nicht über Philipp Muguft gurufreichen tann. Buerin, aus bem Orben bes beil. Johann vin Jerufalem, Bischof von Galens. und Cangler biefes Fürsten hat bas Berbienft, im Jahre 1410 ber Erfte wieder eine Urfunden=Sammlung angelegt zu haben. Carl bes Großen Schreiber, Eginharb., fam. melte bie Ardive Deutschlands. Dach Bagenfeil find bie alteften Gefehurs funben in bem faiferlichen Archive bie von Friedrich III. aus bem 15: Sahrhunderte, wenn man nämlich bie golbene Bulle Carls IV. ausnimmt. Unter Darimilians I. Ente bes 15. und Unfange bes 16. Sahrhunderts gemannen bie Reichsarchive eine festere Sestalt, und wurden mit mehr Sorgfalt erhalten. Permanente Archive waren
das des Erzkanzlers zu Mainz, das des Vicekanzlers zu Wien, das der kaiserlichen Kammer zu Speier, unter dem Namen Gewölbe. — Details über die Einrichtung der Archive sindet man in Lemoine's Diplomatique pratique, ou traité de l'arrangement des archives tresors des chartres 4. Metz, 1765.

Folgendes ist die Uebersehung der in neugriechischer Sprache versaßten Schrift, welche Ali Pascha auf seinem (für den König von England versertigten) Bildniß in der Hand hält: "Ich bin in der albanischen Landschaft Tabeleni geboren, von edler Herkunft und der Sohn eines Pascha. Mein Bater sowohl als meine Borfahren haben dieser Gegend und ihren Bewohnern Dienste erwiesen und Hülse geleistet. Beim Tode

meines Baters war ich fechs Sahre alt. Da traten Freunde und Feinde und alle, benen mein Bater Bobltbaten erwiefen batte. vereinigt gegen mich auf: wie grimmige Lowen wollten fie mich erwürgen, aber ber MIlmächtige, welcher mich zu langem Leben und zu einem glorreichen Dafenn bestimmt batte, entriß mich ihren Rlauen und schütte mich auch vor allem Unglud. Er hat mir nicht nur feinen Urm gelieben, fondern mich auch in ben Stand gefest, burch fuhne Rriegszuge meine Reinde ju überwinden und zu vertilgen, obwohl ich bamals noch an vielen Dingen Mangel litt. Daburch habe ich mich bem Willen Gottes gemäß gu foldem Ruhme emporgeschwungen, bag mein Berr und Konig mir große Chre und ausnehmend reiche Schabe zugetheilt bat. Deine Rachbarn, bie Franken, meinten, ich murbe meinem König nicht gehorsam und unterthanig fenn; allein fie tauschten sich, und ich bin feiner großen Macht jeberzeit gehorfam und

unterthänig gemefen. Nachbem ich bie bochfte Stufe ber Ehre und bes Reichthums erftie. gen bette, bestand ich ben Rampf gegen alle meine Reinde, von benen ich bie einen überwunden, und mit Feuer und Schwert verfolgt, bie anbern auf anbere Beife bestraft habe. Ich habe gang Albanien unterjocht, und über andere ganbichaften mehr, beren einige von Franken bewohnt find, die Berr-Schaft errungen. 3ch habe bie Bofewichter und Morber vertilgt und ausgerottet, bie Armen bereichert und bie Reichen gebemus thigt. Wenn gleich mit unermeglichen Reich= thumern und Ehren überhäuft, war ich boch nie gufrieben, nie vergnügt, und nie hatte ich ihrer genug. Ich bin auf bie Belt getommen, habe ihre Berrlichkeit gefehen und . bin verschwunden. Reichthumer und Ehre find bei mir vorübergegangen! 3ch habe beutlich erkannt, bag Alles auf ber Belt Citelfeit ber Gitelfeiten fen.

Das fluchwurdige Bollengift Ugua Toffang bat feinen Damen bekanntlich von ber Erfinderinn, welche Toffania bieg. Den Sandel mit bemfelben fonnte fie befmegen' fo lange unentbedt forttreiben, weil fie es mit ber Abbreffe: Manna von St. Nicolaus von Bari verschickte. Goldes ge-' fchah in kleinen platter Glasflaschen mit bem Bilbniß biefes Beiligen. Die Bollbee amten untersuchten nicht weiter, weil fie gewohnt waren, jährlich eine große Ungahl Klaschchen mit berfelben Ubbreffe paffiren ju laffen, bie ein wunderthatiges Dehl entbielten, bas aus bem Grabe biefes Beiligen im Konigreich Reapel triefte. Much mar die schändliche Giftmischerinn von vielen vornehmen Personen geschütt, und entging ftets weitern Untersuchungen. Endlich laber erhielt ber Bicekonig von Reapel um bas Sahr 1709 bavon Machricht und befahl, bas Beibsbild ju greifen. Es entwich aber und floh von einem Rlofter in bas andere. Gleich.

wohl ergriff man fie, trot bes Straubens ber Beiftlichen, welche über Berletung ber Rechte bes Rlofterafple flagten. Gie gaben aber nach, als man befannt machte, Zof. fania habe bie Stadtbrunnen vergiften wollen. Muf ber Folter gestand fie und gab alle ihre Ubnehmer an. Much fagte fie aus, baß fie noch Tags zuvor zwei Riften ihrer infernalischen Waare nach \*\* gefendet habe. Diese fanten fich bort wirklich im Bollbaufe; boch wollte nun begreiflicher Beife niemand fich barum melben. Man begnügte fich bamit, biefes teuflische Beib zu erbroffeln. - Rachrichten über bas Aqua Toffania und mehrere feiner Dofer enthalt unter Undern die allgemeine Beltbiftorie XXIII. 299; 323; Cabats Reife nach Welschland VI. 33. L'espion devalisé, G. 97. Bu letterem gibt ber geift. reiche Abbe Galiani einen Bericht, melden man auch in Bedmanns Beitragen sur Geschichte ber Erfindungen II. 4. Art.

schleichenbe Gifte, abgedruckt findet. Eine schauderhafte Begebenheit von einem Rausmann, ber seinen lebendigen Leichnam zum Behuf ber Giftbereitung verhandelte, um feine Familie zu retten, habe ich in einem ber ersten hefte ber "Borzeit" gelesen.

Dem Grafen Friedrich Mülinen Schultheiß zu Bern, Altlandamann der schweizerischen Eidgenossenschaft, einem der gelehrtesten, wirksamsten und glücklichsten Forscher in den Gebielben der Geschichte, Literatur, Kunst und der ihnen verwandeten Fächer gelang es, den wahren Verschafter jener Fabeln auszumitteln, die unster dem Titel: Edelstein, jedem Freund altdeutscher Poesse wirklich als ein Edelstein galten. Früher hatten Gellert, Gottssche Bod mer, Breitinger ze. sich mit dieser Sammlung von Fabeln, die bestanntlich in altschweizerischer Mundart und

freien Reimen, bem Mefop, Avian und Romulus nachgebilbet finb, eifrigft befchaftigt; ber Name bes Berfaffers blieb aber deffen ungeachtet ein Rathfel, obichon geraume Beit Johann von Rindenburg, auch Ringkenberg, welcher im Gingange einiger ber vorhandenen fiebengehn Manu= scipte vorkommt, bafur angesehen murbe. Der scharfsichtige Lessing, welcher auch biefem Ebelftein feine Untersuchungen wib= mete, und unter Undern fich versucht fand, bie Bamberger Auflage von 1461, bie nur in einem einzigen Eremplare eriftiren foll, für bas allererfte Drudftud zu halten, brang auch hier burch, indem er Boner ober Bonerus als ben Dichter erforschte. Bef. fing nahm an, biefer Boner habe in ber zweiten Salfte bes vierzehnten Sahrhunderts geblüht, und späterhin Docen, biefer gelehrte, unermubliche Cuftos ber, mas typographische Alterthumer betrifft, un= ermeglich reichen Munchener-Centralbiblio.

thet, daß er in den ersten Decennien des selben gelebt habe. Graf Mülinen klärte endlich die Sache mit aller Bestimmtheit dahin auf, daß dieser Boner und der Prediger Ulrich Boner, welcher um das Sahr 1324 zu Bern als ein Mann von Talenten und Wissenschaft, Ruhm und Unssehen gelebt, eine und dieselbe Person geswesen. Diese Behauptung ist auch dergesstalt nachgewiesen, daß nun kein Zweisel mehr obwalten kann.

Auch auf die Academia della Crusca find bes greßen Schillers Worte: "Werden Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für alle Beiten" anzuwenden, denn wollen auch neuere Sprachforscher die Verdienste tieser Anstalt schmälern, so wird sie boch immer und ewig den Anspruch beshaupten, die berühmte zu heißen. Man weiß, daß ihre Absicht bahin ging, die itas

lienische Sprache ju reinigen und ju vervollständigen, baber fie auch ben Ramen Crusca, Rlene, und zur Devise ein Mehl= fieb mablte: il piu bel fior recoglie (es fammelt bie ichonften Blumen). Die vierte ' Auflage ihres Berterbuchs bei Dom. Mar. Manni, Floreng 1729-1738, 6 Ban= te in Folio, ift bie vorzügliche. Der zweite Band erschien 1731, ber britte 1733, ber vierte 1735 und 1736 bie zwei letten jugleich. Der fonft fo forgfältige Sanm in feiner Bibliotheca italiana gibt irrig bas Sabr 1732 an. Der fpatere Meapler= Rachbrud, ebenfalls feche Banbe in Solo, ift incorrect und weniger schon. Ihr Berterbuch hat bie Crusca nach ber Muto= ritat einer großen Menge italienischer Berte bearbeitet, beren Autoren vom breigebne ten Sahrhundert an mit ausgezeichneter Reinheit und Elegang geschrieben haben, und von benen ein Theil noch ungebruckt mar. Die Sammlung ber zu biefem Vocabu-

Jario verwendeten gebruckten Berte, wie man leicht ermeffen fann, außerorbentlich felten, befaß ber angesehene Bucherkennet Crevenna; sie umfaßt nicht weniger als 307 Bande. Er gibt barüber in feinem berühm. ten Catalog, Banb 6, Geite 206 eine Nachricht in brei Ubtheilungen. Die erfte ent. halt bie befannten, einzeln gebruckten Werke: bie zweite bie ungewiffen und gang unbetannten; die britte endlich begreift Autoren, bie gang ober theilweise in bem Borterbuche felbft citirt find. - Die Academia della Crusca, auch Academia Furfuratorum genannt, murbe im Jahre 1582 gegrundet. Bleich anfangs waren mehrere Biberfacher gegen sie aufgetreten, weil sie, wenn auch mit ben triftigften Grunben, ben ichonen und eblen Muth hatte, bas literarische Bogenthum anzugreifen, und bie gebantenlofe ober fnechtische Nachbeterei zu befans pfen : fie mar gegen Taffo in bie Schranken getreten. Das brachte nun bie Maffe eben

so fehr auf, als heut zu Tage biejenigen verschrieen werben, welche sich unterstehen, ben nicht zu vergottern, ber ben nämlichen Taffo so glücklich bramatisirt hat.

Es ift gewiffer Magen Bufall zu nennen, baß Cafanova's Memoiren, aus benen man, nebenher gesagt, wohl ungleich mehr macht, als wirklich an ihnen ift, fest im Befige ber Literatur find. Unmittelbat nach bes Selben Sintritt brachte ber fache fifche Staats = und Conferenzminifter von Mar colini bas Manuscript berfelben füt bie Summe von 3000 Thalern an' fich. Es halt über 600 Bogen in Folio, in frangofischer Sprache ziemlich gleichformig und beutlich geschrieben, und war in 10 Banbe abgetheilt. Seitbem befand fich biefes Das nuscript in ben Sanben ber Familie bes berrn von Marcolini, welche es um ben oben bemerkten Preis nicht gern ablaffen

wollte, bis enblich ber Berausgeber ber beutschen Uebersebung, welche von Wilh. von Schut beforgt ift, es an fich taufte. So erpicht auch bie Frangosen auf Mues find, was fich nur halbwegs zu Memoiren eignet, und fo bereit fie auch fenn mogen, in biefer Sinficht felbft Berte frember Litetaturen fich anzueignen, wie folches unlängft Benvenuto's Cellini Leben gefchab, fo fleht boch bahin, ob fie fich über biefen Cafanova anders, als etwa auszugsweise machen werden. Uebrigens hat ber geiftreiche Pring be Ligne über Cafanova Mandes ergablt, was gur Ergangung ber nicht geschloffenen Memoiren bienet, g. B. überbeffen Befanntichaft mit bem Grafen Balb. ftein in Paris, wie oben zu erfeben.

Roch ift man nicht einig, soll man im Französischen nach alter Weise oi ober nach

Boltaires Manier ai fchreiben. Bols taire trat ber Erfte öffentlich und mit Rachbrud fur ai auf. Bahrend er in Ciren bei ber Marquise von Chatelet fich aufhielt, schlug er ber frangofischen Acae bemie vor, in ihrem Dictionnaire es fur bas oi ju aboptiren. Gie gab ihm gur Antwort, biefe Rechtschreibung fen eine Unrechtschreibung, wenigstens fen fie ungureidenb; es fen laderlich, fagte fie, einen Migbrauch an die Stelle eines andern Mißbrauchs zu fegen; bas ai, bemertte bie Mcabemie ferner, ta es fechs verschiebene Laute hat, murbe ben Lefer über bie Musfprache biefer Sylbe boch immer in Ungewißheit laffen : endlich fette bie Academie hingu, wurde fie fich recht gern zu biefer Drthographie be. quemen, wenn er fatt ai bas e annehmen, und also schreiben wolle: Angles, frances, j'aves, j'aures u. f. w. Um lebhafteften fab fich Boltatre bei biefer Reuerung von Demarfais befampft; er beharrte aber

bei seinem ai, und die Orthographie der Franzosen blieb nach wie vor oi. Allein seit dem Jahre 1804 hat man in den Parisfer-Buchdruckereien allgemein Boltaires Schreibung angenommen, jedoch gestättet, daß man ai in Wörtern andringt, wo di lang ist, z. B. Holiandais, j'avais, Japonais etc. In Frankreich ist diese Rechtsschreibung nun so gut als Regel; in Deutschsschreibung nun fo gut als Regel; in Deutschsschreibung nun dennoch meistens noch oi.

" W. T ...

Die Alten schrieben nur auf die Eine Seite, so daß die Rückeite leer blieb. Diese Art war auch bermaßen eine Beobachtung ber Höslickeit, daß ber heilige Augustin, da er einige Mahle dagegen gehandelt, sich beshalb entschuldigt. Julius Casar mag ber Erste sein, welcher consequent beide Seisten beschrieb, und kann somit für den Erstinder ber ber sogenannten Opistiographie gesten.

Die Siegel brudten die Alten unterhalb der Schreibseite, und die Briese wurden wie man weiß, weber zusammengebogen, noch förmslich geschlossen, welcher Gebrauch wenigsstens bis in das eilste Jahrhundert hinaussteigt, und erst seit dem heiligen Lud wig allgemein wurde.

Englands Guttenberg heißt William Carton. Sein erstes und bas erste in englischer Sprache erschienene Druckmerk ist die Sammlung der Sagen von Kropes. Carton übersetzte sie auf Beschl der Gemahlinn Carls des Kühnen aus dem Französischen, wo sie unter dem Kitel: Recueil des histoires de Troyes bekannt sind, und vollbrachte den Druck im Sahre 1471 zu Cölln. Der Druck erhielt Beisall, und Carton sand sich ermuthigt, sich sörmlich auf die Buchdruckerei zu verslegen. Er schaffte sich die nöthigen Requisione

fiten an, ging nach England gurud, und etablirte in der Beftmunfter-Abtei eine Df. Er brudte bann im Jahre 1474 ficin. the game and playe of the Messe, welches bas erfte in England felbft et. zeugte Drudftud ift. 2113 Ueberfeger und Appograph fuhr Carton ruftig fort, bis er 1491, 81 Jahr alt, ftarb. Geine typo= graphischen Arbeiten fteben jedoch gegen bie Deutschlands weit jurud; feine gothie ichen Lettern find verschnörkelt, überlaben und geschmadlos, bie Solzschnitte über allen Musbrud haflich. Cartons Musqabe bes recueil des histoires des Troyes ift fo felten, bag in ber Rorburgifchen Berfteiges eung ein fehr mangelhaftes Eremplar für 1000 Buineen erffanden wurbe.

Die Marquise von Chatelet war euch von Seite mahrer Gelehrsamfeit Boltaires theure und wurdige Freundinn.

Dia and by Google

Bon ihrem Bater, bem Baron Breteuil, lernte fie latein, in welchem fie es mit ber berühmten Madame Dacier aufnehmen fonnte; noch ftarter war fie in ber Dathematif, ihrem Lieblingsftubium. Bon Boltaire lernte fie mahrend feines Aufenthals tes bei ihr in Ciren, in brei Monaten englisch, und disputirte mit ihm über nem. ton, beffen Principia fie in bas Frangos fifche überfeste, und mit einem algebraifchen Commentar begleitete. Gie fchrieb eine : tieffinnige Abhandlung über Leibnitens Suftem, correspondirte mit Bolf, und gab einen Tractat über bie Ratur bes Reuers beraus, ber von ber Atabemie ber Biffen-Schaften ben Preis erhielt. Bas aber bei einer Frau mehr werth ift, als bieg Mues: fie mar febr fcon, benn ihr Portrait, melhes noch jest neben Boltaires Bette gu Fernen hangt, foll bochft getreu fenn, und bieg Portrait ift, nach meinem Da. fürhalten, bas Portrait eines Engels. Die Marquise mag damals an bie 40 Sahre ge-

Ein Schreiben bes Italianers, 30%. Buccoli aus Gennaar vom 3. Nov. 1821 liefert merkwürdige Rachrichten über Ibrahim Pafcha, Cofin bes großen und gludlichen Reformators Megnpten 3. Man erfieht baraus, bag biefer junge Mann fei= nes ausgezeichneten Baters vollfommen murbig ift, und einen zweiten Cambnfes ecwarten läßt. Buccoli hat als Ingenieur bei Ibrahim Pafcha's Seer Gelegenheit, ibn zu beobachten und Unlaß genug, ihn gu bewandern. Muf biefem merkwurdigen Buge in bas nordöffliche Ufrica befand fich bie Armee, als jener Brief ablief, unterm 13° D. B., bestimmt bis jum 7. einzuruden. Bei Tage fand eine Sige von 31 - 36° Reaum., bes Nachts eine Ruhle von 15 Statt, baber häufig Krankheiten entstanben.

Ibrahim Pafcha felbft übermand nur burch bie Geschicklichkeit seines Urztes Scotto bie Gefahr, an ber Ruhr umgutommen. Bereits im Befige von Dougola, Gennaar und Caubofan, wendete fich 3bra= him nunmehr nach Fiquella und Schellucht, Willens, noch weitere Eroberung im Innern Migritiens zu machen. Buccoli, welcher ben Muftrag batte, alle Begenben bes Urmeezuges geographifch aufzunehmen, gablte bereits 180 größere und fleinere Cataracten im Dil, und entbedte in Bruces Rarte einen nicht unerheblis den Irrthum. Das fommt baber, weil Bruce hier nicht nach Gelbstansicht aufseichnete; er folgte ba nur ben Unga= ben ber Ginwohner, benen faum befannt ift, wo bie Sonne auf= und untergeht, ober wo Guben und Morben find. Much bie noch immer nicht genugfam befannte Insel Meror bat Buccoli vielleicht fcon richtig bestimmt, inbem er bie, burch

bie Fluffe Denber und Rabb, gebil. bete Erdzunge bafur halt; er entbedte bafelbst 45 mit Hieroglyphen versehene Pyramiben. Sier war es auch, wo er mit Berrn Caillanus und feinem Gifellichafter gu= sammentraf. Diese felgen ein m anbern, von des Ibrahim jungern Briber, 35. mail Pafcha, befehligten Beeredzug, ber ben 3med hatte, ju untersuchen, ob ber weiße Kluß sich wirklich in einen großen Binnensee muntet und mit tem Nigerflufe verbunden ift. Mahomet Alis Entwurfe find in ber That fuhn, aber wenn man feine bis= berigen Erfolge ermägt, fann man weniger an bem feines Planes zweifeln, in Ufien ein ausgebeintes und machtiges Reich ju grunben.

Die Grube, in welche Sofeph von feinen Brubern geftoffen wurde, hat ber

Diff and by Google

berühmte Reifende Burfharbt von Bas fel, beffen manche Beitschrift icon öfter gebacht, auf feiner Reife nach Gyrien ge= feben. Gie befindet fich in ber Wegend am Saoffab in einem Garten. Ihr Durchs meffer beträgt etwa 3, ihre Tiefe uber 30 Ruf. Es heißt, ber Boben biefer Grube fen in ben Felfen gehauen , fonft ift fie ge= mauert, und läßt fein Baffer eindringen. Diefer Umftand ift es hauptfachlich, warum man berechtigt ift, fie fur jene Josephägrube au halten. Die Bewohner ergablen, bie weißen Steine feven von ben Ihranen, bie Sacob beim Muffuchen feines Cohnes ver= goß, fcmarz geworben. Diefe Grube ift nicht nur fur bie Chriften, fonbern felbit für bie Türken ein Gegenftand ber Berehrung. Lettere haben eine fleine Rapelle. babei errichtet,

Manches alte Bolt war icon nabe ba-

bei, bie Buchbruckerfunft ju erfinden. Unter ten Spuren, welche fich a. B. bei ben Romern zeigen, verbient auch teren Bewohnheit, Buchftaben in die Zöpfergefchirre einzeln einzubruden (baher man auch verfehrt angebrachte findet) berüchfichtigt ju werben. Es hat auf biefen gewiß nicht gleichgultigen Umffand Balb in feiner Gefchichte ber Wiffenschaften, und ber gelehrte Stichauer in feiner Abhandlung uber bie romi= fchen Denfmabler Baierns aufmertfam gemacht. Ingwischen barf man nicht vergeffen , baß bie Erfindung ber Typographie Diefen Romern wohl ziemlich unnut gemefen ware, ba es noch fein Drudpapier gab. Bon ben Chinefen, biefem bochehrmurbi. gen Bolfe, über bas man fich heut ju Zage, leichtsinnig genug, luftig zu machen pflegt. foll aber bier nicht die Rebe fenn, ba fie so viel Technisches bereits vor Jahrhunder. ten ober Jahrtausenben anticipirt, und fo manche Erfindung langft ichon wieder vergeffen haben, mit benen bie Europaer groß thun.

Die Berbienfte, welche ein Petrarca, Boccaccio und bie Mediceer um bie Erhaltung und Musbreitung ber claffifchen Literatur haben, scheinen noch nicht gebub= rend anerkannt zu werden. Es ware wahl eine bankbringende Mufgabe, biefe Unfpruche in einem eigenen Gemahlbe herauszuheben, und somit anschaulicher zu machen, was unter Undern Roscores in feinem Leben bes Coreng von Medicis gethan bat, wo er ein mufterhaftes Stelett liefert, mas gleichsam nur ausgefüllt zu werben brauchte. Durch bas Beifpiel jener Manner gefchah, bag man Urkunden= und Bucherfammlungen mit bem Gifer unfers preismurbigen Ung. Mai burchsuchte, bag biefes bei vornehmen Personen gleichsam mit jum guten Zon

geborte, und eine Manuscriptensammlung unter bie ebelften Muszeichnungen eines gro-Ben Saufes geberten. Entbedte ein folder biblicgraphifcher Columbus irgend eine claffiiche Santidrift, fo murbe biefer Rund ber Eroberung eines Reiche Ergleichgeftellt; nichts übertraf bie Bichtigfeit folder Acquisitionen. Ein einziges Ractum moge es bemabren. Mis Cosmus von Medicis mit Ronige Alfons von Meapel im Kriege lag, fant jener einen Livius auf, und bachte groß genug, folden feinem Feinbe mitzutheilen, um feiner Bigbegierbe eine freudige Ueberrafchung zu bereiten. Alfon & mar barüber entzuckt, und burchlas bas Buch, wiewohl fein Urat, ber es fur vergiftet hielt, ihn abhalten wollte, mit bem glübenbsten Gifer. Er war fo empfänglich fur bieß große Gefdent, baß er mit Cos. mus Friede und Freundschaft ichloß.

Serna = Santanber in feinem Diction. bibliogr. gibt bie Bahl ber im 15ten Jahrhundert gedruckten Schriften auf 15000 an. Das ift aber gewiß um einige Zausend zu wenig, mas Dr. Sain, ber jest auf ber Munchner = Bibliothet ein all= gemeines Incunnabellericon bearbeitet, beut= lich einfieht. Darum ift es eber zu fpat als zu frub, mit bem Sahr 1500 abzufchlie= Ben, hat auch ber vielverdiente Denis bis 1510 geben wollen. 3ch meiner Geits er= laube mir zu glauben, bag man am besten mit 1480 aufhören foll, benn bis babin ift das Wichtigste schon ziemlich erschöpft, we= nigstens find bie andern 20 Jahre im Berhaltniß von feiner großen Bedeutung mehr.

Bu einer critischen ober politischen Gesschichte ber Buchstabenschrift höchst wichtig ist wohl folgende Stelle in Platos Phästrus: "Ich habe (Worte des Socrates)

gehört, ju Maufratis in Cappten fen einer von ben bortigen alten Gottern gewefen, beffen Rame Dheuth geheißen. Diefer habe zuerft bie Bahlen und Berhaltniffe erfunden, bann bie Deftunft und bie Sternfunde, ferner bas Brett= und Burfelfpiel, und fo auch bie Buchftaben. Konig von gang Meghpten habe bamals Thamus geherricht; ju biefem fen Theuth gegangen , babe ihm feine Runfte ausgeftellt, und begehrt, fie mochten ben anbern Egy p. tern mitgetheilt werben. Sener frage te, mas boch eine jebe für Rugen gemabre, und jenachdem ihm, was Theuth barüber vorbrachte, richtig ober unrichtig bunfte, tabelte er ober lobte. Bieles nun foll Thas mus bem Theuth über jebe Runft baffie und bawiber gefagt haben, welches zu weits läuftig mare, Alles anguführen. Ulb er aber an bie Buchftaben gefommen, babe Theuth gefagt: Diefe Runft v Ronig! wird bie Megopter weifer miden und

erinnerungereicher, benn ale Mittel fur ben Werftand und bas Gebachtniß ift es erfun-Jener aber erwieberte: D! funftreicher Theuth! Giner weiß, mas ju ben Runften gehört, ans Licht zu gebaren, ein Unberer gu beurtheilen, welches Berhaltniß von Schaben und Bortheil es benen ges mabrt, bie es gebrauchen werben. Go haft auch Du jest als Bater ber Buchftaben bas Gegentheil beffen gefagt, mas fie bewirken. Denn biefe Erfindung wird ben lernenben Geelen vielmehr Bergeffenheit einflößen, und Bernachläßigung bes Gebachtniffes, weil fie im Bertrauen auf bie Schrift fich nur von Mußen vermittelft frember Beichen, nicht aber innerlich fich felbft und unmittelbar erinnern werben. Micht alfo fur bas Gebachtniß, fonbern nur fur Erinnerung haft Du Dein Mittel erfunden. Auch von ber Beisheit vermagft Du Deinen Lehrlingen nur ben Schein, nicht bie

The state of the s

Der alte Typograph Ant. Koburger in Murnberg, von dem man schöne Ausgaben gegen das Ende bes 15ten Jahrhunderts, vornämlich aus den 80er Jahren befist, hatte eine gar ansehnliche Druckerei.

Et beschäftigte 24 Preffeit und mehr als 100 Seber und Druffer ; aud noch fonftis ges Rebenperfonale. | Bu Enon: hatte er eine ameite Officin, und boch tonnte er ben bie Ien Bestellungen nicht Genuge leiften bis et enblich in fremben! Druckereien arbeiten ließ. Defto fibler jeboch lerging est feinen Collegen Schweinheim und Pannary in Rom, Die bafelbft bie erfte Druderei! anlegten. Im Sahre 1472 flagten fie bem Pabst bitterlich, baß fie wohl 12000 felbft verlegte Bucher auf bem Salfe, aber fein Brod hatten, mit ben Schlufworten: Pater sancte! adjuvent mos miserationes tuae, quia pauperes facti sumus nimis ! Go erging es, weil man brudte und brud. te, ohne ben Bebarf vor Mugen zu haben. ingerged in other and

ir Richalden, 900 von und Adio ... v

In ber erften Beit ber Erfindung ber Buchbrudertunft waren bie Correctoren Gestehrte, formliche Gelehrte. Auf Correctheit

wurde mit außerorbentlicher Gewiffenhaftigfeit gefeben, baber benn bie Correctoren einen feierlichen Gib ablegen mußten, feinen Drudfehler mit einschleichen zu laffen. Bang insonderheit fah ber gelehrte Buchbruder Albus in Benebig barauf. Er legte fogar eine Acabemie an, in ber Sauptfache bestimmt, fur Schonheit und Fehlerlosigfeit bes Drudes ju forgen. Plantinus in Antwerpen hatte ftets menigftens 6 Gelehrte bes erften Range als Correctoren; Bomberg in Benedig in feiner bloß bebraifchen Druderei, mo er über 200 Inden befoldete, 9 folde Gelehrte, alle reichlich bezahlt. Bon folden Gorgen weiß man beut zu Sage freilich nichts mehr; fie maren auch gang überfluffig. - Muf einem gang neuen Buche fight oben bei ber Angabe eines einzigen Drudfehlers (man will behaupten, biefer fen bas Buch felbft: ) Errata.

· the street was a file top of the

Don einem ber allerfeltenften anstitut To in Biicher. in bist, in Constant of a lost Selten ift entweber abfolut ober relatio. Go gud bei Buchern. Abfolut felten find iene, von benen nur eine geringe Ungahl aufgelegt; bie, fo unterbrudt, ober burch Bufalle gerftort worben. Der Werth ber relativ feltenen temporifirt, localifirt und inbividualifirt fich \*).

<sup>&</sup>quot;) "Inter nune et tune, inter hie et illie, inter mihi et tibi, distinctio non est neg-

Christianismi restitutio, hoc est totius ecclesiae ad sua limina vocatio, in integrum restituta cognitione Dei, fidei Christi, justificationis nostrae, regenerationis baptismi, et coenae domini manducationis, restituto denique, nobis regno coelesti, Babylonis impiae captivitate soluta, et Anti Christo cum suis penitus destructo. Viennae Allobrogum \*), 1553 \*\*). Es ist ein Groß Dctav Band; hat 734 Seiten, und 1 Blatt Drudsehler,

Mari andri a

ligenda Tagt Bogt in ber Borrede ju

<sup>\*)</sup> Blenne in der Dauphine.

ron, Demont, Buddaus, hist theol., felbft die Genfer Ausgabe ber Encyclea padie, felbst Choffepie und Allmoere

Der Verfasser dieses anonym erschies nenen Werks heißt: Michael Servet (sonst Neves). Er war im Jahr 1509 zu Villanueva in Arragonien geboz ren, längere Zeit Professor der Medicin, und ausübender Arzt in seinem Laterlande.

Servets Schriften wurden, wo man beren nur immer habhaft: werden konnte, vernichtet, vieles mit dem Autor zugleich verbrannt. Am bollfländigsten gelang bieß bei bem oben angeführten Wert, bas nur einige Monate vor bes Verfassers Hinrichtung erschienen war.

Dem man lange Seit ber Meinung gewesen, baß nur ein einziges eristire. Dieses war aus ben Handen bes englischen Doctors Ri-

of Reces Boat,

inden in GennetenBeben, gabensalle den Litel falfchian fold fint aufg.

darb Meab in ben Befig bes Secretairs ber Utabemie ber Inschriften , Deboge gu Paris, gefommen. Nach beffen Tob brach= ten Boutin, ehemaliger Finangintenbant, und ber Prafibent be Cotte, feine Bibliothet an fich. In ber Theilung fam ber unicus Phoenix an ben Lettern. Debure (Bibliographie Vol I. pag. 418.) meint, biefes merkwurdige Buch fen ehemals in ber Buchersammlung eines Pringen von Beffen-Caffel gemefen; ber Pring Eugen von Savonen habe bei feiner Reife burch Caffet barnach gefragt, aber es habe fich nicht vor= gefunden, fen auch lange Beit verfdwunden gemefen; und ichließt baraus, bag es bas namliche Eremplar fen, von bem nun ber Prafibent be Cotte ber Befiger geworben. Dem sen nun, wie ihm wolle, biefer verfaufte es an Gaignat fehr theuer. Bei ber Berfteigerung von beffen reichem Bucher= cabinet, im Sahr 1769, warb Gervets Werk für bie Bibliothet bes Bergogs von

Lavalliere, und gwar um breitaufenb achthunbert und gehn Livres erftanben, bann bei ber Licitation biefes Bergogs im Sahr 1784, um 4120 Livres acquirirt. Bon wem? Darüber finde ich in feinem Bibliographen Rotig. Genug, es befand fich laut Deig. not (Essai de curiosités bibliogr. p. 108) im Jahr 1804 in Paris, und ift wohl wahrscheinlich noch bort. Das Eremplar-(bem 6 analoge Tractate beigebunden find) ift am Unfang und in ber Mitte von ber Raulniß ziemlich beschäbigt, felbft bie Drude' columnen find angegriffen, boch ift ber Tert nicht geftort. Eingeschrieben ift, wie Denis in ben Lefefruchten (Band II. G. 195) fagt, ber Rame Collabons, eines ber Richter bes Gerbet.

Die Behauptung bes Richard Simen, des Abbe Artigny sowohl, als auch des Placcius und der Verfasser der Encyclopädie, daß außer diesem Exemplar noch 2 ober gar 3 existiren, grundet sich nicht auf Autopsie, ist demnach eine bloße Meinung und verdient keine Autorität.

Das einzige, welches man nachft bem Parifer Eremplar noch fennt, befindet fich unter ben Schähen ber Wiener Sofbibliothet. Es ift beffer confervirt als jenes. Peignot (am angef. Drt.) fagt: "Das Eremplar, welches ich hier citire, gilt für bas einzige, inbeß bat man uns verfichert (?), bag noch eines in ber kaiferlichen Bibliothet eriftire, bas beffer erhalten fen, als bas Parifer." Und bas ift ber namliche Peignot, welcher in feinem furg guvor erschienenen Dictionaire raisonné de Bibliologie (Supplement pag. 69) bei ber Ramhaftmachung ber Geltenhei= ten ber Wiener Sofbibliothet, von Gervets Buch anführt: "Ich glaube, bag bieß bas nämliche fen, womit ber Graf be Laty (foll heißen Relety) bem Raifer Joseph Il. ein Geschent machte, ber ihm bann einen Solitar, von 10000 Gulben im Berth, ba= für gab; man kennt nur zwei Eremplare biefes Werkes, bas, von bem hier bie Rebe, und ein zweites, welches zu Paris, aber minber gut conservirt ift." - Gine feltsame Inconsequenz! Indes, wer viel schreibt, fonach jum Nichtvergeffen beiträgt, mag auch bas Borrecht haben , zuweilen felbft Etwas ju vergeffen. Muf bem erften Blatte bes Wiener Eremplars ift geschrieben : Danielts Markos Szent-Jvani Transilvani-Hungari, Londini 1665 die 13. Maji; bann von einer anbern Sand: Num. Michaelis Almasi futuro Episcopo dandus. - Diefer Almasi war im Sahr 1716 ber 142ste Superintenbent. -

Der erwähnte Doctor Meab hatte ben acht brittischen Einfall, von Servets Buch ein einziges Eremplar nachzubrucken; boch führte er ihn bloß bis pag. 252 aus. Die Piece ift ohne Titel und ber Reft bes Tertes geschrieben. Gie ift in 2 Quartban= ben, und wurde zu Paris in ber Auction bes Mengieu um 425, bann in ber La Ballierefchen um 1700 Franken erftanben. (Brunet manuel du libraire II. edit. Vol. I. pag. 307). Spaterbin, im Sahr 1791, veranftaltete Murr in Murnberg (ohne Zweifel burch eine Berbinbung mit Paris) eine mit bem Driginal möglichft gleichförmige Auflage, bie jeboch in ber Beilenzahl abweicht, fonft in ben Columnen übereinstimmt. Laven fonnen getäuscht mer= ben. Am Enbe bes Berfes ift bie neue Sahreszahl, aber fo flein angebracht, baß man fie nur bei genauer Befichtigung nicht für eine Urt Schluflinie balt.

In ber Geschichte ber Arzneiwissenschaft gebührt bem Servet eine ehrenvolle Erswähnung. Die rechte Theorie bes Blutums laufs rührt von ihm her. (Origine des

decouvertes attribuées aux modernes, Tom. II. pag. 17.) Boerhave und Saller irrten, glaubend, baß bie Passage in Servets Werk: De trinitatio erroribus, nicht in bem obigen enthalten sen; sie kommt ba im 5ten Buch ber ersten Abstheilung vor. Debure (a. a. D.) gibt einen Auszug bieser Passage.

Servet & Aractate: De trinitatis erroribus libri VIII. anno 1531, und de trinitate dialogorum libri duo etc. 1532 (Klein=
Octav) (sine loco), wie Debure glaubt, zu
Basel auf Kosten bes Autors (ja wohl auf
seine Kosten!) \*) gedruckt, sind außerordent=
lich selten — (excessivement rare, sagt
Peign ot in seinem Dictionnaire des livres
condamnés au seu, Tome II. pag. 121.)

<sup>\*)</sup> Klotz de libris auetoribus suis fatalibus, 8, Lips, 1761,

Beibe geboren zusammen, boch kommt noch eher bas erfte als bas zweite vor. Sie wurden mit einander bei Baignat um 605, bei La Balliere um 700 Franken verkauft. In ber Mitte bes vorigen Sahr= hunderts brudte man beide in Deutschland ungemein täuschend nach. Bon Rennern wird bas Driginal vom Nachbruck burch bas Abtheilungszeichen bes Wortes Trinitatis unterschieben. Bei Erfterem ift es fchrag: Trini //, bei Letterem parallel: Trini =. Daffelbe finbet bei bem zweiten Tractat ftatt. Bemerkenswerth ift, bag ber fonft fo genaue Brunet gerabe bas entge= gengesette Criterium angibt. Der Nachbrud ift etwa 25 fl. werth. - Bon bem erften Tractat hat man eine hollandische Uebers setzung von 1620 in Quarto.

Servet hat Anter Andern curiose Anmerkungen zu ber Bibel bes Pagnini; einen interessanten Aufsat über Syrup:



ratio syruporum; und treffliche Noten zu ber lateinischen Uebersetzung bes Ptolosmäus (unter bem pseudonymen Namen Villanovaro) geschrieben, die man deßewegen in den Ausgaden von Epon 1535, und Wien 1541 (diese hat Brunet nicht) vorzüglich schätzt.

and Little in und in und bei Bok offen in gen Namet eine Missen man nach auf den ihrem Familiens Namen genanns, zu welchem man hinzufüger gestucken nach binzufüger gestucken ihr Lerb M. Remanne soch vorleg eilled lein...

Großbrittaniens Aldel a Titel isen Großbrittaniens Aldel a Titel isen him die Angledere bes Herrn Cottur De liadministration de la justice comminelle sprinstration de la justice and and folgende merkontige Angelen. Die Englande verlennen bloß die Mitglieder des Oberhauserennen bloß die Mitglieder des Oberhauserennen Schie als Abelige and Moblemen auf. Selbstries lestern, haben nicht einmalziehe Wechtenben Tibes lestern, haben nicht einmalziehe wernumän ihnen solches gibt, so ist ist bloß wennumän ihnen solches gibt, so ist ist bloß



aus Höflichkeit, und er wird von Rechtswes gen nicht anerkannt; sie werden in den Ges richtshöfen bloß bei ihrem Familien = Namen genannt, zu welchem man hinzufügt: ges wöhnlich Lord N. N. genannt (commonly called lord ...)

Wenn ein Mitglieb bes Oberhauses mehrere Titel hat, und er zugleich Serzog, Marquis und Graf ist, so fallen diese Titel ber Reihe nach seinem Sohn, seinen Enstel und seinem Urenkel zu. Seine jüngern Kinder haben bloß das Borvecht zihren Familiennamen das Wort honorable hinzuzustigen. Auein die jüngern Abkönimlingesseisner jüngeren Söhne führen bloß ihren Familiennamen. Es gibt auch Vitet, die der Richtabelige, unter der Rlasse der Commenors (Semeinen) begriffenen Bürgerluchen, diese Titel sind erblich, nandere persönlich. Der einzige Titel Baronet ist nach dem Bordstitel erblich, er wied vom Könige dens

jenigen Burgerlichen, bie bem Staate in irgend einer Baufbahn Dienfte geleiftet bas ben , ertheilt. Diefer Sitel gehet blog auf ben alteften Sohn fiber ; und bie jungern haben feine besondere Bezeichnung. Die anbern Titel find nur perfonlich. Der erfte, namlich Knight (Mitter) wird auch vom Ronige bewilligt, entweber aus eigenem Bil= Jen ober auf befondere Unfrage. Der zweite, namlich Esquire wird im Allgemeinen allen Grunbeigenthumern, als auch Abvocaten, Mergten, Banquiers, Großhanblern und bergleichen mehr zugeftanben. Mur bie Frauen ber Baronets und bet Knights fonnen von Rechtswegen ben Rifel Laby führen. Alle anberen Burger find Gentlemen, meldes foviel bebeuffet als bas frangofifche Monsieur, und biefe Benennung wird fogar bem gemeinen Bolle gegeben, wenn es gur Beit ber Bahten öffentlich angerebet wirb.

Diefe Rangorbnung, fo wie bie, wel-

che aus öffentlichen Lemtern entsteben, sind durch ein Reglement festgesetzt, welches mit der größten Genauigkeit, felbst im Privatumgang beobachtet wird, und allen Differenzen, die aus personlichen Angriffen entstehen könnten, vorgebeugt. Es gibt dieses Reglement den ganzen Gedanken des Gesetztennen der ihn veranlaste, nur im Insteresse des Gesammtwesens, und nicht im Interesse der Familien, Auszeichnungen zu begründen,

Reiner der von mir angeführten Litelt gewährt an sich selbst weder pecuniare, noch Ehren-Privilegien. Es sind indeß in Eng-Land noch einige Spuren der Feudalrechte vorbanden. Diese sind aber entweder den Personen eigen, nicht im Ergebniß der Geburt, sondern hängen bloß dem Boden an, und gehen mit diesem in den Besit des Käusers über. Diese privilegirten kändes

vetens beiffen Mannors untib bie melde ifold the befifen , Lords, of the Mathon Die benfelben : lauftebenben: Gerechtfame bangen pen ber Art ber in Dem Mannbr einclavies ten Befifungen ab; und find mehr ober weniger ausgebeint ; je nachbem biefel Befitzungen Freeholds wer (Copyholds find) Die Freeholds find Beffeungen; beren ebemalige Eigenthumer perfonliche Grundbefite ger waren, fur bie fie aber bem Behnsherrn hulbigen mußten. Diefe Befibungen muß! ten ben Lehnsherren einen Grundgins, im Berth von ein bis zwei Schillinge, quite rent genannt gablen; und biefe Abgabe wird noch heut zu Lage bem Lord bes Mannors bom Befiger bes Freeholds gezahlt, ber aber übrigens feiner anbern Gervitut in Bezug auf Jagb, Fischerei und bergleichen mehr unterworfen ift.

Die Copyholds find Befigungen, welde ursprünglich bem herrn des Mannors

ichiebenen Bebeutungen claffificirt, und unter folgende 6 Rubrifen gebracht: ;1) Ein= gelne biographische Buge und Anecboten von Gelehrten , und mertwurbige Ginfalle und Meußerungen berfelben, aus ungebruckten und mundlichen Radrichten gezogen; Anecboten und Ginfalle von anbern berühmten, burch Rangibber ausgezeichnete Thaten und Talente intereffirenden Mannern (wohl auch Frauen, ober gar Kinbern, baber beffer im allgemeinen? Perfonen 3 Pasquille unb Satyrent; 4) Musinge und Shrestomathien ans bereits nebrudten "Werten berühmter Schriftsteller : 5) Sammlungen verfchiebener noch ungebrudter Schriften und Auffage eines Schriftffellers painto 6) Cammilungen ilber befonbere Gegenftanberumb Babemes eums wir Unter biefer legtern Rubeit finb nun auch Beziehungen auf lebigliche Gal den, auf alles nur Denfbare, Discellen-icju verftebeniste Daf bei ben erften 20Claffen biefer Gintheilung , was bie Benubung

betrifft, ein gerechtes Mistrauen und befons bere Behutsamkeit zu empfehlen sind, da gar manches Unverbürgte oder Fingirte und fonst Erfundene mit unterläuft, leuchtet von selbst ein.

to indicate and the con-

Moher ist nun aber dieses so characteristische Wörttein entstanden; und wie verhält es sich mit seiner Eshmotogie? Peignot, dieses bei all seiner gewissen Flüchtigkeit doch äußerst seinen gewissen Flüchtigkeit doch äußerst schwerthe Wibliograph fragt, ob man bas Wörtlein: Ana nicht als ein Diminutiv des Workes Aneodoca betrachten könne \*)? Hiernach wäre also z. B. Menagiana sociota betrachten könne \*)? Hiernach wäre also z. B. Menagiana sociota betrachten Biana sociota die die Menagia aneodoca z. Sierzweitel, gegründetere Meinung ist, daß bieses Athängsel das sociota weinung ist, daß bieses Athängsel das sociotal saute.

Repertoire de bibliographie speciale. gr. 8. Paris 1810, welchem wir hier im

mort verba over miscellanea darunter verfianden werden, also flatt verba Menagiana, oder miscellanea Menagiana: "Menagiana."

Wor dem 17ten Sahrhundert war bas Mortlein Ana noch unbefannt, Die Ana verbanten ben Frangofen ihren Urfprung und ihre Bluthe und Fortvflanzung. Das erfte Buch biefer Art ift bie Scaligerana, baber wir berichten wollen, mas wir bavon wiffen. Sie murbe von Joh. und Die Baffan compilirt; biefe fdrieben ohne Babt und Prüfung Mes auf, was fie ben berühmten (Jof. Juft.) Scaliger fagen borten. Die Sammlung tam burch mehs rere Banbe au Dailte, ber fie 1663 umfchrieb und in alphabetifcher Orbnung brachte. Ifaat Bog fchrieb fie wieber ab, und dieß fie 1666 mit bem Drudort Genf gu Saag bruden. Die Gprache Diefer erften, nun ichon felten geworbenen Chition ift ein

buntes Gemisch von Französisch und Latein. Wer Neigung hat, noch mehr zu ersahren, suche zu lesen, was Leubscher zu Würste mber g im Jahre 1695 in seiner kleinen Differtation: Historia Scaligeranorum bezrichtet. Auch die Ducatiana (welche gleich erwähnt werden soll) enthält manche Erinsnerungen hierüber.

Alsbald nach ber Scaligerana erschien 1664 Perroniana, darauf 1669 Colomessiana, 1691 Sorberiana, 1693 die berühmte Menagiana, die allein Stoff zu einem langen, jeden Gelehrten und Büscherfreund vielfach ansprechenden Aufsat gäste, weßhalb wir gedenken, ein anderes Mahl auf sie zurückzukommen. Die Lescwett sand an diesen Ana, wiewohl es sich meist noch immer um wissenschaftliche Gesgenstände handelte, viel Geschmack, dis er in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunsberts aus Uebersättigung abzunehmen ans

fing. Allein gegen ben Unfang bes jetigen Sahrhunderts zu, erwachte die alte Liebhasberei nur um so lebhafter in Frankreich. Den Franzosen folgten, obgleich nur so beiläufig, auch die Hollander, Deutschen und Dänen; nur die Italianer und Spanier gingen nicht darauf ein und haben auch jett noch keine solchen Ana aufzuweisen.

Wir laffen jest die Reihe jener Ana folgen, welche und in diesem Augenblide bestannt sind: Addissoniana (in englischer Sprache), 2 V. Lond. 1804. — Albuconiana, Par. 1789. — Alexandrana (russischer Kaiser), Par. 1818. — \* \* \* ana (Allainvaliana), 4 Part. Par. 1730 — 32. — Angotiana, 7.éd. Par. 1803. — Anonymiana, Par. 1700. — Antimenagiana, Par. 1693. — Arlequiniana. Par. 1694, 1735, 1801. — Arnouldiana, Par., — Asiniana, Par. 1801. — Atterburyana,

Misc, by the late bishop of Rochester etc. Lond. 1679. - Balourdisiana, ou aneries revolut. Par. 1801. - Bievriana, Par. 1799 nnb 1800. - Bolocana ou bonsmots de Boileau. Amst. 1742. - Bonapartiana, 2 V. Par. 1801 (bann noch meh= rere fpatere). - Borboniana (Dic. Bourbon betreffend) 2 V. Par. 1751. - Boxiana (engl.) Lond. 1815. - Brookiana. (engl.) Lond. 1805. - Brunetiana, Par.; fcon über 16 Muflagen. - Burdettiana et Mainwaringiana (engl.) Lond. 1804. -Brumanniana. Amst. 1710. - Carpentariana (Charpentier betreffenb). Par. 1724 und Amst. 1741. - Casauboniana (latein.) Samb. 1710. - Cafanoviana Ifter Banb. Leipzig, 1823. - Chamfortiana, Par. 1800 und 1802. - Chateaubriandiana, Par. 1821. - Chevraeana, 2 V. Par. 1697 - 1700 u. Amst. 1770. - Christiana ou recueil de maximes etc, du Christianisme, Par. 1801. - Colomesiana, Par.

1669. - Comediana, Par. 1801. - Conringiana (latein.) Lips. 1719. - Cordeliana (Corbeil). Amst. 1698. Amst. 1738. Gebr fchabbare Sammlung, bie viel Mertwurdiges enthalt. Es tommen Unmertun= gen und Ergangungen gur Menagiana, Perroniana, Thuana, Scaligerana, Valesiana, Chevraeana und Poggiana, zu Banles Dictionnaire, Cricriana, Paris 1801. ben epist, obsc. vir., zu ben Mémoires de Comines etc. por. - Cravatiana, Lond. (Par.) 1823. - Cravatiana, Ilmenau 1823. -Cronvelliana, Fol. 8. Lond. 1810. -Daemoniana, Par. 1821. - Diterotiana. Par. 1810. — Ducatiana, 2 Vol. — Dutensiana, Par. 1808. - Encyclopaediana, Par. 1791. Encyclopaediana, ou l'abeille de Mont-Martre, Par. 1801. - Facetiana. Par. 1816. - Feminoeana, ou la langue et l'esprit des Femmes, Par. 1801. -Fontenelliana, Par. 1801. - Furetiriana, Lyon 1696. - Gasconiana, Par. 1801. -

Gastronomiana, Par. 1809. - Genlisiana, Par. 1821. - Grivoisiana, Par. 1801 u. 1807. - Grobianus, Grobiana, Francof. 1552. - Gundlingiana, Halle 1735. -Harpagoniana, Par. 1801. - Henriana (Seinr. IV.) Par. 1801 u. 14. - Berderiana, Samb. 1811. - Huetiana, Par. 1722. u. Amst. 1723. - Iocrissiana, Par. 1801. - Ivrogniana, Par. 1804. - Robebueana, Samb. 1809. - Linguetiana, Par. 1801. - Longueruana, 2 V. Berl. (Par.) 1754 u. 3 The. Par. 1773. - Ludoviciana (Enbr. XVI.) Par. - Maimoniana, Berl. 1813. - Maintenoniana, Amst. 1773 und Mons. 1710. - Malesherbiana, Par. 1802. - Mannagettiana, Vind. 1768. - Maranzakiniana 24. (Par.) 1730. - Marcelliana (latein.) Gött. 1730 - 1794. - Matanasiana, 2 V. Haye, 1740. - Maupeouana, 2 V. (Par.) 1775. - Maupertnisiana, Hamb. 1753. - Meackiana Hag. Com. 1712. - Melanchthoniana (latein.) Bas.



1562. - Menagiana, in mehreren Musque ben , lateinisch und frangofisch. Die erfte lateinische, von Galland und Goullen au Paris, 1693, Aftes Bandden in 12.; eine andere frangofische von Goullen, mit Bermehrungen von Ranbit, 2 Banbchen in 12. Paris, 1694; eine britte ebenfalls frangofifd, berausgegeben von la Don= none, 4. Bandchen in 12. Paris, 1745 (biefe ift bie befte Ausgabe); eine frang. 4 28. 12. 2mfterbam, 1716 (febr fcor ausgestattet; ber 3te und 4te Thi. gehoct gang bem la Monnone an); bann noch mehrere andere neuere frang. in 4 Band= chen 1719, 30, 54 ic. Menkeniana Lips. 727. - Mer... ana, on manuel des Ch... Par. 1806. - Molierana, Par. 1804. - Mooriana (ben Dr. Joh. Moore betreffend (engt.) 2 V. Lond. 1803. - Mooyerana (hollanbifd), Amst. 1699/- Mullneriana, 2 Sefter Ceipgig, 1820. Nain-jauniana, Brux. 1817. - Rapoleana

Seft 1 - 3. Leipzig 1824. - Nandaeana et Patiniana. Par. 1701 et Amst. 1703. - Neckeriana, Par. 1798. - Omniana. Par. 1801. - Orientaliana, Par. 1708. - Oxoniana, 4 V. Lond. 1807. -Panagiana Panurgica, Haye, 1750. -Pantalo - Pheboeana, 3. ed. Amst. 1722. Parisiana, Par. 1816. - Parrhasiana et Causaboniana. 2 V. Amst. 1699. - Parrhasiana, 2 V. Amst. 1702 (bieß ift bie beffere Musgabe). - Perroniana, 1667 und Genevae (Hag. Com.) 1669. - eine anbere in bemfelben Sahr Cot. Agr. (Rothomag.). eine britte 1691 ju Rouen unter bem Drude ort Cölln, von 1694. - Pironiana (Par.) 1801. - Plagiariana, Amst. 1755. -Poggiana, 2 V. Amst. 1720. - Poissardiana, (Par.) 1756. - eine andere Par. 1802. - Polissoniana, Amst. (Rouen) 1722 et 1725. - Revolutiana, Par. 1801. - Rousseana (3. 3. Rouffeau) Par. 1810. - Rousseliana, Par. 1805. - Saint-

Evranoniana, Amst. 1701. - Gine anbere, Rouen, 1710, unb 2 V. Amst. 1750. -Santeuilliana, Have, 1707, - bann Have, 1710, 2 V. Par. 1723. - ferner unter bem Titel: Vie et bonmots de S., Col. 1738 unb 2 V. Col. (Par.) 1742. - Santoliana, Par. 1754, und wieber Par. 1801. -Scaligerana, lateinisch, erfte Musgabe in 8. ju Saag 1666, worüber am Gingang biefes Auffates ein Naheres vortommt; eine ameite auch lateinisch, Col. (Rouen) 1667, bann Hagae Com. 1768. - Lugd. Bat. 1668, alle latein.; - Prima Scaligerana etc. Groningae 1669 (bier ift zu merten, baß biefe erfte eigentlich bie zweite, ba bie Scaligerana gewöhnlich nicht nach ber Beit ber Drudlegung, fonbern nach ber inneren Boll= ftanbigkeit unterschieben werben); eine anbere Ultraj. 1670 in 4., biefelbe in 8., eben= bafelbft, bem Titel nach aber ju Rouen, 1671; - Scaligerana, frangof. wie alle bier noch folgenden, Amst. 1695. Col. 1695; T

Scaligerana Thuana, Parroniana, Pithoeana et Colonesiana (frangofisch), 2 V. Amst. 1740. (Die befte nnb gefuchtefte ber Scaligerana.) - Scaramucciana, Par. -Scarroniana, Par. 1801. - Schilleris ana. Samb. 1809. - Schurzfleischiana, (lat.) Vittemb. 1729. - Segraisiana, Have (Par.) 1722 und Amst. 1723. - Seldeniana (engl.) 2. éd. Lond. 1696 (tragt amar nicht ben Titel Ana, ift aber unter biefem Ramen befannt); mehrmals nachgebrudt; gu Umfterbam mit bem Impreffum gonbon, 1716, zu Conbon, 1789 ic. - Sevigniana, Grigran (Par.) 1756, ebenb. 1768, Auxerre, 1783, 2 V. Par, 1603, - Sorberiana, Toulouse, 1691 unb Par. 1694, bann latein. Par. 1694; foll auch noch eine Parifer 1695 eriftiren. - Staëliana, Par. 1821. - Struiana. 2 T. Gött. 740. -Suhmiana (banisch) Copenh. 1799. -Swiftiana; (engl.) Lond. 1807. - Thuana (latein.), éd. 2. Col. Agr. (Rouen)

1669. — Tychoniana (banish), Mo-Valesiana (hr. v. Balois), Par. 1695. — Varillusiana, Amst. 1734. — Vasoniana, Par. 1708 und baselbst 1710. — Voltairiana (Chrestomathie engl.) 4 V. Lond. 1805. — Voltariana (Boltaire) Par. 1748, daselbst 1749, in 2 Theilen ebenzaselbst 1801. — Valpoliana, (engl.) Lond. 1801. — Wartoniana (engl.) 2 V. Lond. 1727. — Washingtonia (engl.) Lancast 1802. — Whartoniana (engl.), 2 V. Lond. 1727.

Man hat auch eine eigene Sammlung Ana unter bem Titel: Ana; ou
collection de bonmots, contes, pensées
détachées etc., Amst. et Par. 10 V.
in 8.; (enthaltene: Tureteriana, Poggiana, Menagiana, Vigneul. Marvillana, Carpentiana, Valesiana, Huetiana, ben Urspung ber Romane, Chevraeana, Sevigneana und Boloeana) bann Es-

prit des ana etc. Ein ziemlich vollstansständiges Verzeichniß und Betrachtungen über die Ana sind enthalten in den nouveaux mémoires d'histoire etc. par d'Artigny. Par. 1748. V. 1. 3. et 7.; serner in Ingleri diblioth. hist., lit. Vol. 2. und Suppl. — Eine Liste der seiner Zeit bekannt ten Ana liefert Struvius in den Suppli ad not rei lit. cap. 7. Eine sehr reichhalstige besitzt im Manuscript der sleißige Ebert. Möchte er sie doch bald bekannt machen !

Biele Ana sind serner in größern Bereten zerstreut. Bir sühren baraus solgende an: Clementiana in den Archives litteraires. T. II.; Colomesiana in den Mélanges curieux des pièces attrib. à St. Evremont, 1706; Gersoniana von Dupin, in den Oeuvres de G. Gerson, 5 V. Fol. Hollande 1799; Launoiana in den Oeuvres de I. de Launay, 10 V. Fol. Gen. 1731—32. (T. VI. P. 2.), Radutiniana



in Rabutins oeuvres mélées, 5 V. Amst. (Par.) 1731. (T. III.) u. s. w. Amst. (Par.) 1731. (T. III.) u. s. w. Andere kann man wieder ganz entsprechend unter die Ana rechnen, obschon sie diesen Titel nicht tragen, z. B. Luthers colloquia, meditationes, consolationes etc. Francos. a. M. 1571; Otium hannoveranum etc. Lips. 1717, burchaus Ana über Leibnitz, von Feller-gesammelt. Auch liegen noch manche, darunter schätzbare Ana ungedruckt, nämlich Arnoldiana et Quesneliana, Paris, Oliveyrana, nicht wenisger als 27 Quarthände 2c.

tann man nachschlagen: Tilladet dissertations sur divers matières, 2 Vol. Haye-1714 (II. Nro. 18.); Villiers entretiens. Par. 1699; Menagiana: avertissement, bie Ausgabe von 1715, so wie überhaupt bie Borreben ber verschiedenen Ana; Mémoires de Trevoux, 1712, Juni u. Oct.



Lilienthal analecta ad Wolfii dissert de libris in ana (Borrebe zur Casauboniana in ben selectis hist. et lit.) Regiom., 1715; Huet, lettre des livres terminés en ana — Pilladet Dissertations. T. II. u. s. w.



## Kónig Davids Thron.

Der berühmte Thron des Königs David, Konkubal = Zinna geheißen, eine Arsbeit des Damon Sakhur, wird in einer alten persischen Handschrift, die späterhin ins Englische übersett ward, folgender Weise beschrieben.

Die Seiten waren von gediegenem Golbe, die Füße von Smaragden und Rusbinen, mit Perlen untermischt, jede von der Größe eines Straußeneyes. Er hatte sies



ben Stufen, an beren Seiten sich Reihen von Bäumen befanden, die mit kostbaren Steinen behangen waren, welche reise und unreise Früchte vorstellten. Auf den Gipfeln dieser Bäume waren die Gestalten schön gefiederter Bögel, besonders des Pfaues, Etaub und Kurges angebracht, welche alle künstlich hohl waren, und gelegentlich tausend wohlklingende Lieder süngen konnten, so wie sie ein sterbliches Ohr noch nie gehört hatte.

Weinvanken mit Trauben, die aus verschisbenen Gattungen kostbarer Steine zusammengeseht waren, und zwar so geordnet, daß die verschiedenen Farben berselben, als Purpur, Biolett, Grun, Roth die mirklichen Früchte mit vieler Achnlichkeit vorstellten. Auf der zweiten Stufe sah man auf jeder Seite des Thrond zwei Löwen in Lebend-



große von ichrectbarem Unfehen, und aus gegoffenem Golbe verfertiget.

Die Eigenheit dieses merkwürdigen Thrones bestand besonders darin, daß, so-bald der König Salomo seinen Fuß auf die erste Stuse setze, alle Bögel ihre Flügel ausbreiteten, und ein flatterndes Geräusch fin die Lust machten. Betrat er die zweite, so streeten die Löwen ihre Tahen aus. Bei Berührung der dritten sing die ganze Verssammlung der Dämonen, Feen, und Mensschen an, das Lob der Gottheit zu singen. Wenn sein Fuß die vierte berührte, so hörte man Stimmen, die ihm also anredeten:

die Segnungen) womit der allmächtige Gott viel beglückt hat! haben von ihr die eine eine eine eine eine

Daffelbe wurde wieberholt, wennier jur fünften Stufe gelangt war. So wie er

Die sechste betrat, kamen alle Kinder Israel,
— und bei der siebenten, — der Thron,
die Bögel, Thiere in Bewegung, und hörten nicht auf sich zu bewegen, bis er sich
auf den königlichen Sitz niedergelassen hatte.

Bierauf goffen bie Bogel, Lowen und alle bie andern Thiere, vermittelft geheimer Springfebern, einen Strom bes vortrefflich= ften Mofchus über ben Propheten. 3mei von ben Rurgeffen ließen fich berab und feg= ten eine golbene Krone auf fein Saupt. Borber mar ber Thron eine Gaule von polirtem Golbe, auf beren Gipfel eine golbene Zaube mit einem in Gilber gebunde= nen Buche, in welchem bie Pfalmen Da= vibs geschrieben maren, in ihrem Schnabel faß. Gie überreichte bem Konige bas Buch und er las ben Rinbern 3 Brael einen Theil Man berichtet ferner, bag, baraus por. wenn fich gottlofe Menschen bem Throne naherten, bie Lowen ein fcredliches Gebrüll erhoben, und heftig mit ihren Schweisfen umschlugen; auch fingen die Wögel an ihre Federn zu sträuben, und die Dämonen und Genien ein heulendes Geschrei zu erhesben, so, daß aus Furcht deßhalb Niemand es wagte, sich der Falschheit schuldig zu machen, sondern sein Verbrechen gestand.

भागतिकारी स्थाप स्थापीयाच्या स्थाप स्थापीयाच्या

Cod A monto de 1800 per 1900 en 1900 e

## Die berühmten Polyglotten.

Wiewohl der Etymologie nach jedes aus mehreren Sprachen bestehende, oder densselben Tert in mehreren Uebersetungen liefernde Wert Polyglotte heißt: so verssteht doch die Bibliographie darunter im ensgen Sinn die Bibliographie darunter im ensgen Ginn die Bibel in zusammengestellsten Uebersetungen. Dhne und mit der Unstersuchung des Nuhens, welchen solche Poslyglotten zur wechselweisen Auslegung und Erklärung gewähren, zu beschäftigen, wollen wir es hier lediglich mit einer kurzen bibliographischen Beschreibung der vorzüglichsten sogestalteten Bibeln zu thun haben.

1) Die Polyglotte bes Garbi= nals Rimenes, auch bie Complutenfifche genannt. Diefer berühmte Staatsmann, welcher unter gerbinanb von Arragonien, Ifabella von Cafilien, ber Koniginn Johanna, Philipp I., und Carl V., 22 Jahre lang als Minifter glangte, verbankt einen Theil feiner Berewigung ber raftlofen Gorgfalt, womit er bie gelehrteften Manner gur Berfellung biefer Bibel vereinigte, und bem liberalften- Gelbaufwand, ben er ber Unfchaf: fung von Materialien und ber Drudlegung widmete. Sieben hebraifche Eremplare taufte er fur 4000 Thaler; fur alte griechische und lateinische Sandschriften gablte er, mas nur immer begehrt wurde; und fo geschah es, baß bie Roften ber gangen Unternehmung bie Summe von 50000 Golbthalern überflieg, ein fur bie bamalige Beit ungeheuerer Betrag. Die Polyglotte bes Timenes wurde in ben Jahren 1514-17 in ber

Universitätsftadt: Atcala gebrudt, beren Name im lateinischen Complutum ift, baber bie Benennung Complutenfifche Bibel. Lettern und Drud find ausgezeichnet icon. Es murben nur 600 Eremplare abgezogen, meß= halb biefe Bibel ichon langft unter bie Geltenheiten gehört. In 6 impofanten Foliobanben enthalt fie ben bebraifchen Text, bie Bulgata ober altlateinische, bie Septuaginta ober griechisch-alexandrinische mit ber interlinitrten lateinischen Literal-Uebersebung, Die chalbaifchen Paraphrafen bes Ontelos. uber ben Dentateuch mit einer lateinifchen Ueberfebung. Den Befdluß machen ein grammatifder Upparat, Borterbucher und Inhaltsverzeichnisse. Man hat zwar feitbem brauchbarere Polyglotten; boch wird biefe Complutenfifche immer ihren hoben Rang behaupten, weil fie ben Ruhm hat, bie erfte gewefen ju fenn, und fomit ben fpatern als Mufter gedient zu haben.

Broke and the retaining the second

2) Die Polnglotte bes Arias Montanus, auch bie Untwerpifche ober bie fonigtiche genannt, lettes res beghalb, weil Philipp II. ben Unftog bagu gab, und einen Theil ber Roffen truge Die Rebaktion biefer Polyglotte mar vom Konig aus bem gelehrten Theologen Benebict Arias Montanus aufgetragen, ber 10 Sprachen grundlich verffand, und fich bei bem Tribentinifchen Concilium bers vorgethan hatte. Im Bereine mit mehrereren anbern Gelehrten brachte 2 ria's Montanus biefes große Wert in verhaltnißmäßig turger Beit zu Stanbe. Es trat ju Untwerpen burch bie Plantin, beren geschmachvollen und correcten Drude man jederzeit ichaben wird in 8 Foliobanben ans Licht, nachdem ber Druck 1569 begonnen und 1572 vollendet worden. Ch bil ftoph Plantin lieferte bie Matrigen und ließ die Lettern von bem berühmten Bil belm Be Be gießen, ber zu biefem 3med eigens pon Dar is nach Antwerpen tam. Bu ben 4. Sprachen ber Polyglotte bes X jmenes wurde bier noch bie fprifche mit forifden und hebraifden Characteren mit ber Berfion bes menen Teffaments in berfelben Spracheigeliefert ; jene enthalt nur über ben Dentateuth bie ichalbaifden : Daraphrafen : Wrins Montafins flattete: auch bie anbern Bücher bamit aus. Auch findet man in biefer Untwervener-Polyglotte mehr grammatifche und lexicographifche Behelfe als in ber Complutenfischen , unb enblich find noch mehrere :: teine :: Abhanblungen : angehangt, welche zur Erflarung ichwieriger Tertftellen aute Dienste Leiften. einer tat. i. . . . i fi.n. Pingeom

3) Die Parifer; ober bie Polisgrotte bes de Zayl Sie kimmntender Leitung und Aufficht des Parifer Parlamentsabvocaten Guy = Michael le Zay ju Stande ber fich durch diese Unternehmung gud Grunde richtete; inden er ihre 100000

Thaler opfertel : Bollenbet wurde bas Bert pon mehreren trefflichen Drientaliften und Gregeten. Diefe Bibel brudte Bitre ju Daris; Die Matrigen lieferte ber jungere Be und Jac. Galencque; Bitte ließ eine eigene Papiergattung bagu fabriciren fo fcon , bag man fie feitbem Im= perialpapier nannte. . Das Berf erfchien 1628-1645 in 10 Foliobanben, Atlasformat. Die Parifer=Polyglotte hat zwar man= de Gebrechen, übertrifft aber in jebem Salle noch bie Untwerpener , welche fie gang) ents balt. Sie liefert außerbem ben famaritanifden Pentateuch, und eine fprifche und arabifche Ues berfetung, lettere auch im neuen Teftament mit einer lateinifchen Berfion. Bingegen ift es eine erhebliche Unbequemlichkeit, bie famaritanifdes fprifde und arabifde Heberfesung nicht an der Seite ber anbern Spras den gu finben, inbem bas Nachschlagen bei bem coloffalen unbehülflichen Format bons pelt ermubend fenn muß. :: Auch fehlen biefer Polyglotte die Apparate ber vorigen beisben. Le Jay, nachdem er bei biefer Unsternehmung sein ganzes Vermögen eingesbüßt hatte, trat zum geistlichen Stand über, wurde Dechant von Bezalai, und endlich für seine Aufopferungen von dem großmüsthigen, um die Wissenschaften und Künste so unsterblich verdienten Ludwig XIV., durch bas Patent eines Staatbrathes entschäbigt.

4) Die Waltonische ober Lonboner Polyglotte. Brian Walton, nachheriger Bischof von Chester ist der Schöpfer dieses Werkes, dessen Herausgabe von Cromwell unterstütt wurde. Walton zog mehrere in den orientalischen Sprachen wohl bewanderte Gelehrte an sich, die mit großem Eiser und Fleiß an dieser Bibel arheiteten, welche von allen seitherigen die vollständigste und geordneteste ist. Der Druck begann 1653, und wurde 1657 beenbigt, nicht aber 1684 und 1687 wie es wahrscheinlich nur ein Drudfehler, in ber neueften Ausgabe bes Conversationslericons (Art. Polyglotte) beißt, mas ichon an fich ein Anachronismus mare, weil Cromwell bereits 1658 tobt mar. Die Baltonische Polyglotte in 6 groß Koliobanben enthält bie Bulgata, burchgesehen und berichtigt von Ctemens VIII., mabrend fich in ben oben genannten Dreien nur Die von ben Berbefferungen biefes Papftes und Sirtus V. befinbet. Sie hat auch bor ber Parifer noch ben Borgug ber interlinirten Berfion bes Sebraifden. Ferner biethet bie Baltonifche Bibel ben griechifden Tert ber Septuaginta, fo wie er auf Befehl Girtus V. nach ber Baticanifden Sanbidrift ju Rom gebrudt worden: bie alte Bulgata nach ben Schriffen ber beiligen Bater von Flaminius Dobilius, ber fie zu Rom hatte auflegen Laffen ; eine athiopische und persische Ueberfebung, wiewohl von erfterer nur bie Pfalmen, Salomons hohes Lieb und bas neue

Testament, von letzterem bloß die Bücher Moses und die 4 Evangelisten. In dieser Waltonischen Polyglotte gehört noch Casstellis Lexicon heptagloton, 2-Bände, Volio, welches sich nicht immer dabei sins det, und in diesem Falle den Preiswerth bedeutend vermindert. Die neue Londoners Polyglotte ist einer verzehrenden Feuersbrunst wegen nicht fortgesetzt worden.

Nebst biesen vier Hauptpolyglotten gibt es noch mehrere andere, von denen wir hier bloß einige anführen wollen. Die Raimonvische Bibel, welche in 10 Sprachen zu erscheinen bestimmt war, nämlich: latein,
griechisch, hebräisch, chaldäisch, arabisch,
ägnptisch, äthiopisch, armenisch, sprisch und
persisch. — Die Huttersche zu Nürnberg
1599, hebräisch, chaldäisch, griechisch, latein, beutsch nach Luthers Uebersehung,
dann slavonisch oder französisch oder italienisch, oder in sächsischer Mundart, in welch

lettern 4 Sprachen bie Musgaben variren, und auch nur ber Pentateuch, Die Bucher Sofua, ber Richter unb Ruth geliefert finb. - Deffen neues Teftament in 19 Sprachen, als: fprifch, bebraifch, ariechifch, italienisch, spanisch und frangofisch auf ber einen, auf ber anbern Seite latein, beutsch, bobmifc, englisch, banisch und polnisch. -Die Polteniche Bibel von 1546 hebraifch, griechisch, chalbaifch, ober vielmehr athiobifch und latein. - Much bie beiben Den= tateuch=Musgaben gehören bieber, welche bie Swben gu Conftantinopel in biefer Stadt veranstaltet haben : 1) Pentateuchum quadrilingue, hebr. chald, pers arab. omnia charactere hebraico, 1546; 2) Pentateuchum hebr, hisp, et barbarograecum, 1547.

Die Beranlassung, Polyglotten herzusftellen, gaben ohne Zweifel bie Bruchftude ber Berapla bes griechischen Bischofs Drigenes, einer in 6 Sprachen verfaßten Bibel, welche ben hebraischen Tert mit hes braischen und griechischen Characteren, bann die Uebersetzung ber Septuaginta zc. bes greift.

ADSIGNĄC IBrzistym zanitaić un S<del>eitzeif</del>

Filed, relax ben in difficit on the distribution of the income the configuration and the Configuration of the great the configuration of the greatist.

# Weibliche Erziehungsanstalt im Zeitgeist.

(Ein Schwank.)

Wozn ist das Schone da? — Bu reizen, zu gefallen, zu fesseln, zu herrschen. Was ist also die Bestimmung des schönen Gesschlechts? Nichts anders als zu glänzen, zu imponiren, Männerherzen zu erobern, und durch die Allgewalt natürlicher und künstlicher Reize eine unwiderstehliche Herrsschaft auszuüben. Darum heißt es auch par excellence, das schöne Geschlecht. Zu einer so großen Bestimmung, zu einer

fo erhabenen Praris gehört jeboch, wie gu feber anbern, eine planmäßige Theorie, und biefe gibt bie Erziehung. Sie muß fo fenn, wie bas Gefdlecht felbft und feine Tenbeng, namlich fchon. Diefe Unficht hat man, befondere in Deutschland und bei uns feither gang vernachläßigt, benn womit find bie garten ichonen Seelen behelligt worben? Etwa auch mit analogen affhetischen Ge= genftanben? Richt boch: mit trodenen Res geln ber Moral, mit fcwerfalligen Sprach= fachen, mit fcmugigen Wirthfchaftsangeles genheiten, mit mechanifchen, ben felbftftan= bigen Sinn compromittirenben Sausliche feiten aller Art: ba mit hat man bie jungen Selbinnen heimgefucht, ohne gu beben= fen, bag bas Schone aufhort, icon gu febn, wenn es fich nicht frei, wieber nur in ben Regionen bes Schonen, bewegen tann. Man hat in Rudficht ber weiblichen Ergiebung lauter Deffalliancen begangen. 3mar fangt man feit Rirgem an, biefe abgebrofches

nen Borurtheile aus ben pabagogischen Gpfemen zu verhannen, bie weibliche Sugend nur mit bem, mas ihrer iconen Bestims mung gufommt, befannt gu machen, und Die pedantischen Seriosa zu eroreiren; allein noch ift fein entscheibenber Schritt gefches ben, und es fleht febr zu beforgen, bag man ins alte Geleis gerathe. Nichts ift unertraglicher als biefer schauerliche Gebanke; nichts pflichtmäßiger, als baran ju benten, biefe gefährliche Richtung im Reime zu erftiden, und burch Mufftellung eines Suftems, bas ber Sbee ber Biebensmurbigfeit entfpricht, ben Ruhm bes fcomen Geschlechts, und jugleich bas ehlere Interesse bes unfrigen gu retten und gu fichern.

Diefes Syftem muß, wie gesagt nauf dem Grundsat beruhen, daß das weibliche Geschlecht nur geschaffen sen, um zu gesallen und zu entzücken. Daher ist in der Erzies hung das Angenehme, weil es von Jeders

mann leicht aufgefaßt und gewurbigt werben fann, bem ichwerfälligen Ruglichen vor= jugieben, bas nur eine febr fleine Ungahl von Rennern für fich hat, bie noch überbieß meift aus Matronen und alten Berren be= fteht. 3ch werbe mich alfo gar nicht bamit abgeben, die Madchen ju Familienmuttern au bilben, benn bas ift eine Sache ber lieben Ratur; bie verfieht bas am beften, und hier ift nur von Runft bie Rebe, weil es fich um bas Schone hanbelt. Den Borgug, gute Wirthinnen ju fenn, werben meine Schülerinnen ben berühmten Pringeffinnen in ber Dbuffee überlaffen, benn bie fleinften Burgermadden unferer Tage find weit über eine fcone Rafica, eine Koniginn Penelope erhaben. Mit Naben, Stiden, Rechnen, und berlei technischen Armselig= feiten will ich ihnen nicht lästig fallen; ja ein gewaltiges Regifter murbe bas alles ausmachen, was ich ihnen nicht beibringen will. Mein Plan ift einfach. Es wird

hinreichen, bie schönen Schülerinnen mit dem bekannt zu machen, was zur Entwicktung ihrer außern und innern Reize beiträgt,
und sie in den Stand sett, ihren angebornen Tact, solche zur Gründung einer süßen Herrschaft zu benüten, zu einer eigentlichen Tactik zu erheben.

Mein Cursus beginne sofort mit ber alten Geschichte. Ihre Objecte werden seyn,
Ursprung und Fortschritte der Lanzkunst bei
den Griechen und Römern; gewählte Anecdoten über Pilabes und andere beeühmte Länzer der Vorzeit. Zustand der Moden unter Kaiser Titus und Caracalla. Picanterien zur Geschichte des Lurus
in Trachten, öffentlichen und häuslichen Lustdarkeiten. Biographien berühmter Gourmands. Geschichte der Gastronomie. Memoiren über die Kunst der Toilette. Scenen
aus der höhern Galanterie. Privatleben
der Aspasia, nebst einer philosophischästhetischen Untersuchung über die Robe, wels che sie bei ben olympischen Spielen getragen hat.

Reue Gefdichte. Fortfdritte ber Langfunft in England, Franfreich, Stalien und Deutschland; Bonbon, Paris und Bien in Parallele. Gefchichte ber Turniere, ber Fefte und Balle, welchen Konige und große herren beigewohnt. Bio= graphien ber eminentesten Coquetten, unb ber ichonften Beiber und Dabchen. Coftum= wefen. Gefchichte ber Dper von ihrem Urforung an. Leben und Memoiren ber famofefien Ganger, Gangerinnen, Schaufpieler und Actricen. Unechoten aus ber Gefchichte bes gefammten Theaterwefens. Darftellun= gen ber Siege und Triumphe bes ichonen Geschlechts. Geschichte fammtlicher plafti= fden Runfte.

Geographie. Statistif ber Moben

und bes Coftums ber verfchiebenen Bolter, mit Erinnerungen über biejenigen Trachten, welche ber Schonheit am beften aufagen. Billige Berkleinerung einheimischer, noch billigere Erhebung auslandischer Fabrifa= te; baber Defterreich als Bootien, Frankreich als Elborabo bes Moden= wefens bargeftellt. Topographie ber Moben= journale. Beweis, bag bas Bienerische fein Mobejournal ift. Aufführung ber gan= ber, mo man die schönften und pratiofeften Shalws verfertigt und trägt. Namen und Stand ber gludlichen Damen, welche bie foftbarften befigen. Beobachtungen über bie Drte, wo die ichonften Bander und feinften Spiben gemacht werben, über bie Begen= ben, welche bie Perlen, Corallen, Diaman= ten, und überhaupt alle bie Stoffe ber Bijouterien bervorbringen, die fur ben Dus einer artigen Frau gehören. Lander = und Bolferkunde in Beziehung auf bie Runft ber Toilette, und auf die Tactit zu reizen, Bugefallen, und im gefellschaftlichen Leben Epoche gu machen.

Sprachen. Die Koniginn bleibt, wie es fich versteht, Die frangoniche. Ihre Regeln werbe ich aber nur aus neuen Chanfons lehren. Bor allem wird barauf gefes ben werben, die Fraulein an einen Accent au gewöhnen, ber alle Muancen ber Leibenfchaften und Empfindsamfeit bezeichnend ausbrudt. Das Bort aimer werben fie mit besonderer Grazie appliciren lernen. Der Parifer Dialect wird als Norm angenommen. Die . Conpersationssprachen muffen fie gut memoriren. Dit grammatitalischem Unterricht bleiben fie natürlich verschont. Rebst bein Frangofischen muffen fie etwas Stalienisch und Englisch parliren lernen, aber bei Leibe fein Bort ihrer beutschen Muttersprache ber= lautbaren, bei Strafe von fo und fo viel Ruffen.

mythologie. Diefe wird in einer

Auswahl bessenigen tradirt, was die Dasmen am meisten interessiren kann, als: die Liebschaften Hero und Leanders, Theseus und Ariadnens, die Galanterien Jupiters, bas Urtheil bes Paris, die Abentheuer der Pfyche. Alles im Geist des Demouster. Dabei werden die schonen Eleven in gatanten Madrigaux mit Besnus und den Grazien verglichen, und ihnen überhaupt die weise Lehre eingeprägt, sich selbst mehr für Göttinnen als für Menschen zu halten.

Musik, Tanz, Declamation und Gesang. Dieß sind die Hauptbranzten, in welchen ich mich vorzüglich bemüsten werde, meine Eleven meiner würdig zu machen. Bor allem werde ich ihnen den trafte sur la danse par Menestrier in die Hande spielen. Die Praris mit der Theozie verbindend, werden sie in dieser edlen Kunft, welche so einzig geeignet ist, ben

Bau ber Glieber und bas Sunonifde Fors menfpiel im bas veigenbfte Licht zur fellen, taglich acht Stunden verarbeiten ; nie werbe ich fie eben verlaffen, bis fie nicht im Stanbe find bie Winde in bem Retour du Zephye au fpielen. Die Lettres sur la Danse et les ballets par Noverre gur beilaufigen Lecture; bas Bederiche Lafdenbuch aber, fammtliche Jahrgange, in Rudficht ber neuen Banzmanieren und Abbildungen gulleinem wefentlichen Debenftubium. Belangend bie Mufit und ben Gefang, fo werben bie Frautein in allen neuen Arten Birtunfinnen febn, und alle practicablen Snifeumente fpielen, fie follen eine mahre Panharmpnika fenn, baß alle & Welto neugierig merbe ,3 fie gunhören und ju bemunbernt unDie Declamation wird mit besonderer Sorgfalt tultivirt, benn es iff unerläßlich) baß bie Fraulein Comodie fpielen tonnen, umi libre Reize unb Catente porneinem größeren Spectatorio; als fonft auf Promenaben fic. möglich mare, ju ente

1

wideln. Boy els Suftem ift bie Bibel In theatralifden Renutniffen bas beißt in ber Berminologiez muffen es bie Gleveit fo weit: bringen, baß fie jeben Augenblich ein Abeater - Journalman stedigiren berfine ben, eine Runft, bie man fich ohnehin viel fcmerer vorftellt, als fie ift, benn fie ift nutieinuRömtenlie der alba & but gereinest. fammilide Jobrgange, in Rüchid i ber nauen Mo rak. Diefe Branche bleibt in mel nem Erziehungeplan billiger Dagen zulebt. Bogu foll man auch ein eigenes Stubium daraus machen ? Gie wird ja beut, ju Tae ge ohnebieß allenthalben angetroffen . Man findet fien in jebem Befanpftud pin im liebem Roman von Lafontaine, Fonqué no Die Ballets haben auch ihre Moral, fo wie ber Tangiund bie Dufite weihrfie bie Empfinbung anregen; ben Character:milbern , fund bie Gitten bilben, tonnen. "Chen fo wird mich bie bramatifche Kunft unterftuben. Das Abeater sift abie Schule ber

Sitten. Unnöthig ware es zu bemerken, daß schon Aristoteles ben Tragöbien und Comöbien=Dichtern die Moral and Herz gestegt hat. Die Schuld und ber Rehbock sind sprechende Beweise. Ich sorbere nur Phantasie, bann wird sichs mit der Moral schon geben.

. In the Merch.

Dieß ist mein Lehrcurs. Die sleisigsten und talentvollsten Schülerinnen werden ihren Bohn ernten; sind sie schön, so werden sie doppelt belohnt. Sie werden in dieser Hinssicht zeitweise vor die Publicität gebracht, und tour d tour vor dem Publikum glänzen, im Theater, auf der Basten, im Praster, auf der Redoute, in Concerten, (in die man ohnedieß mehr des Sehens als Hörens wegen geht und fährt); und an einem solchen seizenden Schülerinnen gleichsam das sechste Theater in Wien bilden. Am Abend werzehen die Preise ertheilt. Die berühmtesten

Schauspieler und Künstler, und bie schönsten jungen Männer ber Stadt präsidiren babei. Die Bahl ber Preise ist nach folgendem Maßplabe bestimmt 24 für den Tanz, 15 für Declamation, 10 für die Musik, 8 für die Geschichte, 6 für die Geographie, 4 für die Mythologie, 2 für die Sprachen, und einen für die Moral.

and and a come. Die flässfen

Erziehungsorganisation werden sich gleich beim Austritte der Fräulein bewähren. Alle Derzen werden ihnen auf dem Wege schon entgegenstiegen, alle jungen Männer werden den Wagen ber Hubinnen umgeden, und ihnen den süßen Genuß des Triumphs bedreiten. Meine Schülerinnen werden so erzigen als ob sie nur 25 Jahre lebten; auf ein längeres Daseyn ist mein Plan begreislicher Weise nicht berechnet. — Diejenigen, welche troß ihrer artistischen Ausbildung und aufgeklärten Sinnes und Sinnart gleich.

wehl länger leben follten, mögen werben was sie können, benn zu weiterer Assecuranz mache ich mich nicht verbindlich. Meine, foldergestalt amplisicirten Schönen werben immer ein Heer von tausend Unbetern um sich haben, und burch Talent und Geist schon irgendwo ein männliches Individuum sinden, welches die Güte hat, den Herrn Semahl vorzustellen.



## Maccaronische Literatur.

Turpae est difficiles habere nugas. Et stultus labor est inepticorum.

Burleste und überhaupt scherzhafte lateis nische Gedichte mit willführlich eingestreuten Wörtern aus der italienischen Sprache ober auch aus andern Sprachen sind Maccarvnica, maccarinsche, macchoronische Gebichte. Bu Beispielen:

Archeros pistoliferos furiamque ma-

and infoetanruellae establise unablinismi stor linfoetanruellae establise unablinismi sta Pozinuminguenakon italiatem corda and clocheros.

. ... Bufilavi scadrones et regimentos etc. ven weldemt bie Avenade von 1521 bie befie armanth e owhat Socken goi ober We l'ens din einigelehrfer Benebictiner, gill fur ben Urbeber biefer Art Gebichte a bie eigent lich nut in Stalien einbeimifch maten. Rollenge war 1448 ju Danit um gebos cens: unde trat inachbent et ju Bologna fubirt hatte, in ben Drben ber Benebictis ner. Sein Gonner mat Rerbinanb. von Songaga, bei bem er 40 Sahre verlebte, und meldem et auch in mehreren feinet Ges bichte hulbigt. Unter feine gahlreichen Freunde gehört? auch ber berühmte Sannagars Folengo ftarb ben 9. Dec. 1544 in einem Rlofter bei Baffano. Die Beittfeiner bichterifden Bluthe ift gegen bas Sahr 1520.

Ermar Berfaffermnehreren italienifder und lateinischer Gebichte, bie summ: Wheil vore Merthafind glaud, halten feinen and fleute ihn für ben Schopfer bes comifchen Belben-Unter bem Ramen Merlino gebichts. Corrain ericien fein quis macaronicum, pon welchem bie Ausgabe von 1521 bie befte und felteufte ift. Das Goitheton : maccaro= nifch mabite er ; um angugeigen bag biefe Sebichte ben Mehlfpeife Daccaroni gleich, aus verfchiebenen Ingredienzieni befteben, ein Bergleide, berufreilich etwas lahm, laber Deffen unffeachtet factifcheift inwiedformans ches anbere Factische nicht minder lahmiff. Rolengo ift auch Berfaffer eines fomifchen Bebichtes unter bem Titel Moshea ; nober ber Rrieg der Muden und Umeifen mebann mehrere Belogenannte Chiftelnoisie Seinift. chaos delatri pen uno fanbiteinen Beifall Folenge fail ben 9. Die file in chem Mibere, maccaronifcher Schriften finds Guarino Capella Maccaronea Animiniensis

Google

(de Rimini) 1526, Gebicht in 6 Buchern; Maccaronica desyndicata et condemnarione Doctoris samsonis Lembi, ein werths lofes Machwert; Pthetonius MacaronisForza 1610, febr gefchatt, ber Berfaffer mar Sefuit; Bajani Carnavale tabula macaronica. Cesar Ursinius Capricia Maccaronica magistri stopini poetae ponganensis, 1636; Antonius de Arena (Provencalis de Bragardissima, villa de Soleriis!) de arte dansanti et de guerra neapolitana, romana et geuuense; L'istoria bravissima Caroli V. impera provincialibus paysanis triumphanter fugati, ber Berfaffer ift ein Abvotat; Remy Bellean dictamen metrificum de bello hugonotico et rusticorum pigliamine, ad sodales, ein fehr gefchattes und feltenes Stud; Cacasanga reistro suisso lansque ne torum per M. J. B. Tichiardum recatholicatum spoliportinum poetam; Jean Edouard Dumonin Arenaicum de quorundam nugigerulorum piasia

insupportabili; Ms de Frey recitus veritabilis, super terribili esmenta paysannorum de Ruellio, fehr werth gehalten; Die obigen ale Beispiele angeführten Stro= phen find baraus; Certamen catholicum cum calvinistris, autore Martinius Hameonius frinus, aus 1200 Berfen beftehend, jeber mit C beginnenb. - Die macca= ronischen Travestien eines gewiffen Braon Freund bes Franklin, und eines fichern Doctors ber Sorbonne, konnen wir, ba fie bie Bibel und Paffionsgeschichte betreffen. nicht weiter berühren. - Deliffon in feiner Gefchichte ber frangofischen Academie er= gablt ein arges Beispiel von ber ausgelaf= fenen Sucht bes 17. Sahrhunberts, bie ehr= würdigften Gegenstände in folder Beife gu behandeln, was übrigens nicht mehr in bas maccaronische Sach einschlägt.

## Das Wort "Conversationswesen."

- 2. Aber eine Definition bes Worts, Conversationswesen"; ich sehe nicht ein, was ba so Schwieriges baran seyn soll!
- B. Eine Definition, bas wohl; aber bie Definition, bie ist feine Kleinigkeit, wenn man erwägt, welch ein unermesticher Reichthum von Stoff, von Ibeen und von Wichtigkeit in biesem Worte liegt.
- A. Bon Wichtigkeit? Das scheint felt= fam zu klingen.

B. Ja wohl von Wichtigkeit, von ber allergrößten. Glauben Sie nicht, daß alles Thun und Treiben und Lassen im Privatzund öffentlichen Leben, alle Formen destelzben ihren Ursprung und ihre Bedeutung in der Conversation haben? Daß die großen Weltbegebenheiten, Krieg und Frieden, Bölzterglück und Wölkerelend von der Conversation ansgehen, in ihr empfangen und vorzbereitet werden, von ihr Richtung und Austschlag erhalten, und so fort?

2. En, en! Sie fassen es tief, ho-

2011 2 Tale 572

B. Ich steige auf bas Grundwesen meines Gegenstandes zurud, fasse ihn de ovo: Sprache und Mittheilung. — Sehen Sie hier mein Geheimniß!

2. 3ch bitte weiter!

B. Nicht nothig. Es mag genug fenn,



um begreislich zu machen, das es die Diners sind, die Soirées, die Assembleen, die Bousdoirs, die Landpartien, die Promenaden, Mendezvous, mit Einem Worte, alle Arten von Reunions en denx oder en quarante, mit Mund oder Feder, die allen weitern Umtried erzeugen, es gehe nun eine einzelne Familie oder eine collective, Nation heißend, an. Es ist also die Conversation, die das thut, und

#### 2. Run !

B. Und wer ihre Natur und die miltionenfachen Müancirungen und Modificationen, folglich das Conversationswesen schilbern will, muß felbst ein mahrer Proteus seyn.

#### 2. Also ein Sheal?

B. Sa, Ibeal. Es muß vor Allem ein ich oner Mann fepn.

## M. En, en!

B. Muß er nicht in alle ber verbor= genften Gebeimniffe ber gewiffen petits-manoeuvres einbringen tonnen, mobei bie Beiber bie hauptrolle fpielen? Wird ihm bas ohne ein bestechendes Meuffere gelingen tonnen? Alfo ein Abonis, gefund, babei et=. was verbuhlt, ber romantisch fcmachtenben Diene wegen; Schlant und fart. Er muß. zwischen 30 und 40 Jahre senn, voll Feuer und Gelbftbeberrichung jugleich. Er fen ein Brunet und Blondin, biplomatisches Phlegma mit martialifdem Feuer verfchmotzen. Seine Mugen muffen berebter fenn, als bie Bunge bes Demofthenes, und boch muß man, wenn er will, nichts barin lefen tonnen; fein Mund muß ftumm fenn, wie ein Mifch, und boch von eiceronischer Rhetorit überftromen. Die Runft ju boren, muß er noch beffer verfteben, als bet Dhrenvirtuofe Sontenelle. Rurg in ben außern Cinnen muß er liber alle Concurrenz erhaben, ein Abgott walten. In der Kunst des Res präsentirens muß er ein non plus ultra senn.

### 2. Und fein Character?

B. Gemach, wir wollen erst die äusserlichen Erfordernisse unsers Kandidaten mustern. Er muß ferner von Stand seyn und reich, sehr reich. Das sind Hauptbesdingnisse des Zutritts und der Herrschaft. Doch darf sein Rang, um bei Unnäherunsen nicht zu geniren, nicht zu hoch seyn, etwa ein Freiherr, das ist das rechte Wort. Er muß ein glänzendes Haus machen, einen Orden haben, Mitglied aller geheimen Gesellsschaften, und Witwer, aber nicht Papa seyn.

A. Ich merte, aber vergeffen Sie bas Baterland nicht!

1 3 3 2 3

28. Das ift ziemlich gleichgültig. Der

Baron braucht gar keines zu haben; biese Observanz ist eine unnüge Last, kann eher geniren als nügen. Baterland und Kirche barf man eben so wenig dem Conversations= helden als dem historischen Schriftsteller anmerken. Er ist das, was er ist, et voila tout. Er ist in jedem Land geboren, denn er spricht natürlich alle Sprachen.

- 2. Sie tommen zu feinen innern Qualitäten?
- B. Ja, nämlich zu ben schwierigsten, die Sprachen und das Gereisetsenn verstehen sich wohl von selbst. Alle Haupt= und Pro= vindialstädte Europa's haben den Baron ge= sehen, bewundert; er ist mit aller Welt li= irt, hat in des Großsultans Harem sejour= nirt, und mit dem Lordmajor in London dinirt, in Paris mit Madame Reca= mier soupirt 2c., hat in Madrit nichts mit der Inquisition zu thun gehabt, in

Rom bas Sehenswürdige bewundert, und sich Wien zum Hafen, zum Buon-retiro erkören. Ueberall hat er bas Piquante abge- schöpft, von dem er eine lebendige Untho- logie ist.

26. Er wird boch auch wohl eine teben= bige Encyclopabie fenn, nicht wahr?

Weiß Alles. Die positiven Wissenschaften, Muthematik, Physik, Inrisprudenz und dersteil Seriosa sind ihm nur die Dekoration der angenehmen. Die Mathesis z. B. zur Desinition der Schönheitslinien; die Naturslehre zum Behuf des Magnetismus und seiner Applicationen, die Rabulisterei für die versschiedenen Branchen des Makrimoniale, das er gelegentlich ins Linneische System bringen will, wie weiland Born etwas Anderes in der Monachologie. — Natürlich ist der Baron Mitglied von allen gelehrten Gesells

Schaften, und mit ben eminenteffen Litera=? toren und Runftlern in Correspondeng. Er macht Recensionen fur bas Ebinburger Re= view, für bas Journal des savans, für bie. Beibelberger und Wiener Sahrbucher ber Literatur. Er bereichert bie neue beutsche Encuclopabie und macht fich fraft feines routinirten Blides, barüber luftig, bag man ein foldes Bert in einem Lanbe gu Stanbe bringen-will, wo ber unermegliche Schat von theoretifcher Intelligeng feither nur von fremben Rationen zu beben, zu fichten und gu practiziren verftanben worben ift. Er nennt eine Encyclopabie, mit Chateaubriand, bas Babel bes Wiffens, und geht boch alle Tage barin spazieren.

and und nach einen Galiani!

B, Das ware zu scientifisch und bie formlichen Gelehrten taugen nicht fur bas

Weltleben. Gie find Debanten , und man will beaux-esprits, ober menigftens eine aute Mifchung von beiben. Daber bat ber Baron mehr Geift als Biffen, mehr Gigenes als Frembes. Mit biefem Rond von Beift beherricht er alle Birtel; er spielt mit ihnen, Mes ift fein Sclave. - Doch bas muß fich wohl von felbft verfteben, eben fo baß er ber genialfte Bonmotift, Rovellift, ber furchtbarfte Improvisateur ift, eben fo; bag er alle Spiele meifterhaft fpielt und boch immer verliert. In ber Literatur al-Ier Mationen und Beiten, befonbers in ber afthetischen und hiftorischen Partie, ift er natürlich ein Matabort und wenn er fich felbft übertrifft, fo ift es in ben fconen Runften. Denn er ift Mahler und Mufi. fer, Plastifer, Schauspieler, gang vorzug= lich ein auter Tanger, ein eben fo guter Poet, und mas erft als Theaterrezenfent!

2. Sie werben ihn wohl überhaupt einen Schriftsteller fenn lassen?

B. Wie anbers? In ber Kunft barzustellen muß er einen Geoffron, einen Dupatn, einen Robebue gurudlaffen, er muß mablen, beklamiren, Alles mit einer Gansfeber; er muß ein größerer Pfncholog fenn, als Plattner und Maak, und in Menschenkenntniß und Characterstubium mit bem naturlichen Zalent bes fconen Gefchlechts fiegenb wetteifern. In biefem Genre muß er bie Theophrafte, Babrun= eres, Rochefoucaulds, Cavaters und Knigges Schamroth machen. Rury ex omnibus aliquid ex totol omnia (sed non ; nihil , wie es fonft heißt) muß er fenn. - Philosoph, Arfthetiter, Beltmann, :. ein teufcher Bofeph und ein, Dion Bu an, Tungling und Greis, Ueberall und Rire gend, Genie und Pinfel, l'ami de tout le monde, ber Abgott ber Birtel, ber Glairvoyant ihrer Secreta i bas find bie Baupt= ( contouren, bann wieber, wie ber junge Plinius an Tacitus, Schreibt, Schreis

The state of the s

benswerthes berrichten, und - jest bin icht auf bem rechten Punft : Befen swerthes foreiben. Er wird nur fliggirent, bing hauchen mit Geift ginit unbefünimerten Bus gen', ein leder Farbenfler à Ta Daphael und es ift ein fcarfer Character; ein Bort; es ift ein Bilb, es ift eine Belt voll Figuren und Bewegung. Oft wird er mehr ausbruden burch bas, was et nicht fagt, ofine fich ber frumperischen Guerogate beet Ausrufungszeichen und Gebantenftriche sut bebienen. "Er witt, wie Dupat win feinent unnachahmlichen Briefen über Stalien , ein! Dehlgemählbe (bie Feuersbrunft) fo beschrei= ben, bağ wir in Berfuchung fommen zu glauben, es mare eine Begebenheit bes Do= ments, und er fen Mugenzeuge, Theilneh= Mit hiftorischen und psycholo= mer bavon. gifchen Episobirungen wird er geiftvoll unb haushälterisch murgen und pfeffern. Er hat Alles gefehen, beobachtet, erfahren, burch= schaut, ergriffen, verarbeitet, applicirt, und

weil er Alles weiß, kann er Alles sagen. Mit Sinem Wort, er wird bas in der höchsten Potenz seyn, was der talentvolle Verfasser des libermite de la Chanssée d'Antin, des hekannten Sittengemähldes der Pariser, mit so viel Glud zu seyn versucht.

I'd a houter that a in comme to the

THE THE THE THE

The first of march of the - in Burn D The state of the second of the to an Alleman and the count ten .. R and the Root of the State of the the state of the state of the state of the state of Don Buchern, beren Tert in !! s me Bupfer gestochen ift. 200 ent ere frank, o'd ihran' , van nie ili. I Die Sauptbeweggefinde, bei Buchern ben Tert in Rupfer ftechen zu laffen , tonnen breifach fenn. Entweber ift felber, als ju Abbilbungen gehörig, unbeträchtlich; ober, es machte, um ihn bei Bilberwerken burch bie Buchbruderpreffe gu liefern, ju viele Schwierigkeiten, ober weil ber Grabftichel feiner Reinheit und ber Freiheit feines Gebrauchs wegen ben Typen vorzuziehen ift.

Diefer lettere Grund ift in neuerer Beit faft' ganglich hinweggefallen, ja man gog mit

Recht die Typographie ber Chalcographie vor, da die Arbeiten eines Baskerville, Di= bot, Boboni, Göschen, Degen, Strauß ic. — mit benen des Grabstichels siegreich wetteisern, und die Gleichheit der Formen durch diesen unmöglich so erzielt werden kann, als durch die Buchbruckerskunst. Wie wäre es z. B. möglich, Werkei wie Czaskung Strauß sowerherrslichende Product, durch die Kunst des Grabsischen Product, durch die Kunst des Grabsischen Bollkommenheit herzustellen?

che in diesem Augenblid unser Sepenstands sind in haben nsicht mur spenige Wiblickrais phen Beschäftigt. Einiges sagt Jansen ins seinem schäftigt. Werke: Essai sur l'arish in langravare en boissetch (8. " Parish 1808, Band 2, St 177); nähers berührt der seisige und seuchtbare Piergnot diese Sache. Nach ihm wollen wir hier die erste Classe solcher Bücher, nämlich jene, bei benen der Text nur ein Nebending ist, größtentheils übergehen, und von den übrigen nur die bedeutenderen Artikel aufstühren. Es geschieht hier in alphabetischer Folge.

Anacreontis symposiaca semii amba, graece, tabulis aeneis, incisa et in iconibus ornata, edente Jos. Spaletti. Fol. max. Romae 1781. — Nach einem alten Manuscript, bas wahrscheinlich bem toten Jahrhundert angehört. Spaletti auf der Baticanischen Bibliothek hat die Charactere nachgezeichnet, und in 3 Spaltenstechen lassen. Die erste zeigt die Urschrift, die zweite den Text der Ausgabe von 1705 des Josu Barnés zu Cambridge, die dritte die lateinische Bersion. Der beisläusige Werth dieses nur 16 Seiten starken Werkes ist 3 Dukaten.

Bergasse théorie du monde etc. snivant les principes de Mesmer. 4. Par. 1784.

Berquin, Pigmalion, scene lyrique de Rousseau, mise en vers, gr. 8. Paris 1775. — Der Stich bes Tertes ist von Drouet, die 6 artigen Bignetten von bem jungern Moreau gezeichnet, gestochen von Launan.

Book of common prayers. 4. Lond. 1717. Mit vielen schönen Bilbern.

Brebiette: opera diversa, tabulis aeneis delineata. 8. Parisiis 1638. — Ein seltenes Stud.

Coccins: thermae Diocletianae etc. in lucem eductae sumptibus Ant. Perrenoti, Antverpiae 1558. — Die Blätter bieses hochst seltenen Werkes pflegen auf

Leinwand geklebt und so zusammengerollt zu seyn. Diese Rolle hat etwa 40 Schuh Länge und etwas über 1 Schuh im Durch= messer; es ist dann ein Futteral nöthig. Der Bogen ist um 150 Livr. verkauft worden.

ate fills a still the facility

Delfini : compendio della storia universale ecclesiastica e profana. & Roma 1745. — Befand fich in Serno a Bantanbers Bibliothel zu Bruffel.

Diepembeke: vita seraphicae virginis S. Mariae Magdalenae de Pazzis. Fol.: Ohne Ortund Sahr. — 49 Tafeln.

Emblemes d'amour en quartre langues, 12. — Ohne Berlagsort und Jahreszahl; halb Tert, halb Bilber.

Fabritius: systema historico-chronologicum universale, 4 obl. — Ohne Ort und Jahr.



Haultin: Altini numismata, non antea antiquariis, dita. Fol. 1640. Erfchie= nen ju Paris. Dieg Bert ift gang außerorbentlich felten; es find nur wenige Greme plare abgezogen worben; aber bag bloß amei eristiren follen, wie in Essay de literature etc. 1702 - 4, porfommt, ift nicht glaubbare und wenn hier eine Unwendung auf topographische Geltenheiten Statt fin= ben fann, lediglich bei Servet Christianismi restitutio ber Fall \*); 583 Medail= lengi welche Saultin enthältze find auf fleine Dapierftreifen gebruckt und auf 141. Blatter aufgezogen .- Dann folgen 12 Blatz ter mit 16 Abbilbungen von Alterthumern. Ein weiteres melbet ber bibliographische Corpbhaus Debure in feiner unfterbe . १९११ वर्ष के इस एक है। इस है कि एक कि एक कि

Die Geschichte bieses in so vielerlei Rudfichten überaus mertwürdigen Buches habe ich gum Theil oben geliefert.

lichen Bibliographie instr. Vol. 6. S. 133 — 139.

Haultin: histoire des empereurs romains depuis J. César jusqu'à Posthumus. Fol. Paris 1645. — Enthält 244 Blätter, ift sehr selten und 100 fl. (E.M.) werth. Daß Hault in der Herausgeber sen, ist noch zweiselhaft. (Dieß und daß obige Buch gehören zwar nicht unmittelbar hierher; doch ihrer Seltenheit wegen wollsten wir sie nicht übergehen.)

Heures presentées à Mme la Dauphine. 8. — In Paris vom Buchhandler Hansy ber Dauphine prafentirt; ohne Ort und Jahr; 260 Seiten mit kleinern und größern Bilbern.

Heures. nonvelles, gravées au burin. 12. — In Paris von bem Calligras phen Duval geschrieben, gestochen von

Digitald by Google

J. Mariette. Ein zweites Mal 1670 in 4. neu aufgelegt.

Horatii opera. 2 Vol. 8 maj. Londini, aeneis tabulis incidit Johannes Pine. 1733—37. — Schön gestochen; die gesträngten holländischen Charactere lassen ins deß nicht günstig. Kenner nehmen gleich wahr, ob das Eremplar von den erstern, solglich bessern Abdrücken sen. Bei diesen steht auf der Medaille des Casar 1r Bd., Seite 108: Post est, bei den spätern Abstrücken aber corrigirt: l'otest. Der Fehler ist also hier ein Vorzug. Ein gut erhaltenes, schön gebundenes Eremplar gilt jeht 60—70 fl. (C.M.)

Kraus historische Bilberbibel, Fol. Augsburg 1705. — Erklärungen ber Bilber auf berselben Seite sind wenig. Das Buch kommt oft incomplett vor.

Deffen: heilige Mugen - und Ge-

Tiglized by Google

mutheluft ic. Fol. Augeburg 1706. — Bie bas Borige, ber gestochene Text untershalb ber 120 Bilber.

Lafontaine: fables choisies mises en vers. 6 Vol. 8. Paris 1765 — 75. — Die Figuren von Fessard, ber Tert von Montukan gestochen, 30 — 36 st. werth. Eine andere Ausgabe dieser Fabeln mit gestochenem Terte, in 18. wurde im Jahr 1787 unternommen; sie ward aber nicht vollensbet; eben so gerieth eine spätere mit stenosgraphischen Characteren, bei Bertin, ins Stacken.

Legende, la, joyeuse, ou les cent et une leçons de Lampsaque, 24. Londres, 1749. — 2. Suite de la légende joyeuse, 24 Londres, 1750. — 105 Seiten mit auferst kleinen, boch leicht leserlichen Lettern. Es eristirt davon ein wiederholter Abbruck mit denselben Platten; betitelt: Bijou de société, ber aber sehr schlecht ist. Diese Legende ist zuverlässig nicht von Pine, ber ben Horaz gestochen; sie ist auch ohne Bweifel nicht in London, sondern in Paris erschienen.

Le Hay: recueil de cent estampes representant differentes nations du Levant, avec des explications historiques. Fol. Paris 1714. — Dieß Werk ist auch an sich bemerkenswerth; es gibt nur sehr wenige complette Eremplare bavon. Es muß eine Borrede, die Anecboten von der Gesandschaft Ferriols \*) an die Pforte (auf

Diefer Ferriol ift der nämliche, welchen Ludwig XIV. beauftragte, ihm in Conftant in opel das Gremplar des vollständigen Livi us zu verschaffen und wozu er ihm hunderttaufend Thaler anwies. Ungeachtet dieses glänzenden Anbots gelangte Tere riol doch nicht zu dem Manuscript. Ein Mehreres siehe liter. Anzeiger. (Wien) 1822. Nro. 5.

beffen Verankassung das Buch erschien) und ein Blatt türkischer Musik dabei seyn. Die 100 Abbildungen müssen gut illuminirt seyn. Ursprünglich waren sie ohne Tert; 1715 wurs den sie gedruckt dazu geliesert, und als dieser vergriffen war, ließ man ihn dazu stechen. Ein vollständiges Eremplar ging in der La Valliezreschen Auktion um 18 Livr. weg.

Lescloche: abrege de la philosophie en tables. 4. 1651. — Besteht aus einer großen Menge von Tabellen, von Reicher gut gestochen.

Lister: historia conchyliorum libri, cum appendicibus 5 Part. Fol. Londini 1685—93. — Enthält mit Inbegriff bes Tertes 1057 Tafeln, und wurde 1792 bei Mirabeau um 1091 Livr. 19 Sous ersftanden.

Mirys: figures de l'histoire de la 16

republique romaine, accompagnées d'um prècis historique. 4. Par. an VIII. — Auf Belinpapier,' 118 Bilber enthaltend; ber gestochene Tert unter jedem nimmt den halben Raum ein. Die 11 Seiten betrasgende Einleitung ist typisch.

Montesquieu: le temple de Gnide. Paris 1772. — Reizend gearbeitet. Die Kupfer sind nach Zeichnungen des Ch. Eisten von le Mire, ber Tert von Drouet gestochen.

Officium, beatae Mariae Virginis. 12. Venetiis 1740. — Der Tert ist nicht schlecht gestochen; die Bilber sind artig.

Ponce et Godefroi: la guerre d'Amerique. 4. — 16 Scenen mit Text, vore trefflich gestochen.

Processionale ordinis Carmelitorum.



4. Lugduni 1739. — Sowohl ber Text als ber Kirchengesang von Sacquemont geflochen.

Saulat sienr des Marez: mutus liber in quo tamen tota philosophia hermetica, Fol. Rupellae 1677. — Besteht aus 15 gestochenen Blättern, eine Art Hieroglyphen barstellend. Barbier in seinem Dictionnaire des anonymes nennt ben Arzt Xolle als Berfasser.

Sentimens d'une ame penitente sur le pseaume Miserere, par Mme D\*\*\* traduit en vers. 4. Munich. — Bon F. E. Jungwirth geschrieben und auf 99 Platten gestochen. Marie Antonie, Churfürstinn von Sachsen, ist die Berefasserinn.

Tavolette chronologiche, contenente le serrie de, Papi etc. 8. Roma, 1779. — 64 Seiten geftochen von Seranzoli; fleis ne Charactere, schlecht ausgeführt.

Virgilii opera, ex antiquis monumentis illustrata, cura, studio et sumptibus H. J. Armigeri Rufforti Toparchae.

5 Vol. 8. \*) Hagae. (1753 — 67.) — Un dieser Ausgabe sollen mehrere englische und holländische Künstler gearbeitet haben. Sanson in seinem angesührten Buche glaubt, Marc. Pitteri in Venedig habe Alles allein gestochen. Das Werk ist mit ungäheligen Figuren geziert, worüber der 5. Vandein räsonnirendes Register von dem seisigen

<sup>\*)</sup> Ich hatte eines in Bein 4. Format, das ich für den Preis von 38 Duc. dem Dr. Se aftly in London verkaufte. Die Exemplare dieser Gattung sind sehr selten, weil, wie es heißt, Catharine II, sie aufzeufen ließ Fournier sagt in seinem Dictionn, de Bibliogr., daß es Exemplare gebe, deren Text nur auf Einer Seite gedruckt sep.

Sarins enthält. In ber Schönheit ber Lettern fieht es bem Pineschen Borag nach.

Virgilii Bucolica et Georgica, tabulis aeneis olim a J. Pine illustrata, in lucem profert Rob. Edge Pine. 2 Tomi. 8. maj. Londini 1774. — Peignot meint, mit dem Stiche sen schon 1755 anz gesangen worden.

Vita B. P. Jgnatii Lojolae. 4. Romae 1609. - 79 Zafeln, unten bie Erflarung.

Vita B. Patris Ignatii Lojolae etc., quam Ribadeneira olim scripsit deinde Matriti pingi etc. Fol. Antverpiae 1610.

— Bon Cornel und Theob. Galler gestochen.

Wir wollen uns einstweilen mit ben Borgenannten begnügen, und Beiteres auf eine folgende Gelegenheit versparen.

## Benvenuto Cellini's berühmtes Salzfaß in Wien.

Dieses Salzsaß, ober wielleicht wurdiger bezeichnet: dieser Taselauffat sindet sich unster den Merkwürdigkeiten der Ambrasers Sammlung im Belvedere, von welcher der gelehrte Custos derselben, Hr. Al. Primisser eine meisterhafte Geschichte und Besschreibung geliesert hat \*). Gewiß mit vols

<sup>\*)</sup> Die fais. ton. Ambraser-Sammlung, mit 2 Steindruckblättern. 8. Wien bei heub, ner 1819.

Tem Redite raumt Sr. P. biefem Runftwerte in Unfebung ber vielfeitigen Bebeutfamfeit ben erften Rang unter allen artiftischen Ge= genffanden ber Umbrafer = Sammlung ein. Es fann baber uns, die wir fo gludlich find, Diefes foftbare Stud zu befiben, auch nicht anders als erfreulich fenn, wenn folches burch bie in Paris fo eben erfchienenen Demoiren Benvenutos erft eine eigenflich uni= verfelle Bekanntwerdung erfährt. Das Buch ift befitelt: Mémoires de Benvenuto Cellini, orfèvre et sculpteur florentin, écrits par lui même, ou se trouvent beaucoup d'anecdotes curieuses touchant l'histoire et les arts: traduits de l'italien par M. T. de Saint Marcel. 8. 1822. (Preis 71 Frant.) Man fieht, baß Br. St. Marcel ober fein Berleger fich beffer auf bas Titelmachen ver= ftanben, als herr v. Goethe. Eben fo reicht ber Text biefer beiben Bearbeitungen von einander ab. Doch - laffen wir bieß

Alles dahin gestellt senn, um uns einen Augenblick mit dem herrlichen Kunstwerk zu beschäftigen.

Bur Berfertigung biefes Salgfaffes warb Benvenuto burch ben Cardinal von Ferrara veranlaßt. Mehrere Gelehrte, Runftler und zwei Sofleute bes Carbinals bo= then ihm Entwurfe und Beichnungen bagu an. Das ftolge Gelbftgefühl bes Meifters aber verwarf fie alle. Er wollte mit bem Ruhm ber Ausführung auch ben ber Erfinbung verbinden, und bilbete fofort aus ber eigenen Kulle feines fcopferischen Benius bas Mobell aus Bache. Sieruber fagt Benvenuto felbit, nach ben Worten ber Goetheschen Uebersehung feiner Autobiogra= phie, Folgenbes: "Ich nahm einen runden Unterfat, ungefähr zwei Drittel einer Elle, und barauf, um ju zeigen, wie bas Meer fich mit ber Erbe verbindet, machte ich zwei Figuren, einen guten Palmen groß, bie mit

verschränkten Rugen gegen einanber fagen, fo wie man bie Urme bes Meeres in bie Erbe bineinlaufen fieht; bas Deer, als Mann gebilbet, hielt ein reich gearbeitetes Schiff, welches Salz genug faffen konnte; barunter hatte ich vier Geepferbe angebracht, und ber Figur in die rechte Sand ben Dreiaad gegeben. Die Erbe hatte ich weiblich gebilbet, von fo schoner Geffalt, und fo ans muthia, als ich nur wußte und fonnte. 3ch hatte neben fie einen reichen, verzierten Tempel auf ben Boben geftellt, ber ben Pfeffer erhalten follte; fie lehnte fich mit einer Sand barauf, und in ber anbern hielt fie bas Sorn bes Ueberfluffes, mit allen Schonheiten geziert, bie ich nur in ber Welt mußte. Muf berfelben Seite waren bie ichonften Thiere porgeftellt, welche bie Erbe bervorbringt, und auf ber anbern, unterhalb ber Figur bes Meeres hatte ich bie besten Urten pon Kischen und Muscheln angebracht, bie nur in bem fleinen Raume Statt finden

fonnten. Uebrigens machte ich an bem Qual ringsum bie allerherrlichften Zierrathen."

Dieß ift nun wohl auch bie anschaulich= fte Beschreibung bes berühmten Runftwer= tes, von Goethe mit ber ihm eigenen pla= flischen Musführlichkeit wieder gegeben, was man ihm hier Dant wiffen wirb. Der frang. Memoirift führt folgende Stelle an : "Ich bilbete ein Dval von 15 Boll Bobe. 3wei Kiguren, bie fo in einander verschlungen ma= ren, wie Meer und Band, regierten es, und trugen ein Schiff als Salzbehaltniß. Die eine stellte ben Neptun vor, mit bem Drei= gad in ber Sand, von vier Geepferben ge= gogen; bie andere bie Erbe, als ein schones Weib, bas fich mit bem einen Urm auf einen Tempel flutt, worin ber Pfeffer aufbewahrt ift, im andern tragt fie ein Full= born. Unter berfelben batte ich alle Thier= arten angebracht, bie fie ernabrt; unter= halb bes Meeres alle barin lebenben Fifche."

Diese beiben Stellen mögen hinreichen, unsser Kunstwerk zu versinnlichen; Benven nuto in der Goetheschen Ausgabe spricht im zweiten, fünften und achten Capitel des dritten Buches davon. Hingegen glauben wir jene Worte, welche in dem alten Insventarium der Ambraser = Sammlung vorstommen, nicht übersehen zu dürsen. Sie lauten also: "Auf dem überlegt runden schwarzen Gefäß, so aller Orth mit lotigem Gold beschlagen, 2 ganz guldine gegen einsander lärnende Pilder als: Neptunus rund dein Weib, so Kinig Carl zu Frankreich der Fr. Dt. (fürstlichen Durchlaucht) verehrt hat, wiegt 26 Mc. 2 Lot."

In Metall ausgeführt wurde bieses Saldfaß erst geraume Zeit nach der Berfertigung des Wachsmodells. Franz I. von Frankreich hatte nebst Leonardo da Vinci, Primatice und andern ausgezzeichneten Künstlern, auch den berühmten

Goldschmied Benvenuto Cellini nach Paris gezogen. Der funftsinnige Monarch uberhäufte ihn mit Beichen feiner Freund= Schaft und mit wahrhaft foniglichen Bunftbezeugungen. Benvenuto felbit ergablt einen fprechenden Bug von bes Königs erhabener Gefinnung. Ginft flopfte ihn biefer auf bie Schulter und fagte : Mein Freund, ich weiß nicht, wen ich gludlicher preifen foll: ben Fürften, ber feinen rechten Mann findet, ober ben Dann, ber einen Fürften finbet, wie er ihn braucht. Darauf ermieberte ber Runftler : "Wenn ich biefer Mann ware, fo wurde ich mich gludlicher preifen, als ben Fürsten," worauf ber Konig finnreich genug antwortete: Sagt, baß Beibe gleich gludlich find." Frang befaß icon einen Becher und ein Beden von Benvenutos Arbeit, und munichte nun auch ein Galggefäß ähnlicher Urt. Als ber Runftler ibm hierauf bas mächferne Modell vorwies, fand es bergeftalt bes Konigs Beifall, baß er

verlangte, es in Golb auszuführen, unb. bazu fogleich bie nothige Summe von taufend gewichtigen Goldgulden bei bem Schatmeifter anwies. Benvenuto fdritt nun ans Wert, und vollenbete es mit Bulfe mehrerer vornehmlich beutscher Gefellen, beren Geschicklichkeit und Fleiß er volle Gerechtig= feit widerfahren ließ. Er fette bas Salg= faß auf eine Grundlage von Ebenholz, um-Schloffen von einem Gurt mit acht Figuren von Gold geschmudt, Racht und Zag, und bie vier hauptwinde vorstellend. Die zwei Borberfeiten bes als Pfeffergefaß bienenben Tempelchens zeigen bie brei Lilien Frantteiche, und ben Buchftaben F, neben bem ein Drache und bie fonigliche Rrone blau emaillirt angebracht find. In ben prachtigften Schmelgfarben prangen bie Blumen, Früchte und Thiere. Das Werk ift Grofferie=Arbeit, die barin besteht, baß über Erg= ober Thonmobelle bie Gold = ober Gilber= platten getrieben, und bie Figuren ftudweife

ausgehammert worden, worauf man bann bie Stücke zusammen fügt. Bon bieser Manier wird Benvenuto selbst als der Ersinder betrachtet. Der 9te Abschnitt seisner Lehre von der Goldschmiedekunst hans belt von ihr.

Unser berühmter Taselaussatz befand sich bie zur Zeit Carls IV. des Enkels Franz I. im königlichen Schahe. Carl verehrte ihn dem Erzherzog Ferdinand, mit dese sen Nichte Elisabeth, der Tochter Kaiser Mar. II. sich jener im Sahre 1570 vers mählte, wo Kerdinand bei der Trauung zu Speier des Bräutigams Stelle durch Procuration vertreten hatte.

Noch prächtiger und kunstvoller soll bas Modell eines Springbrunnens gewesen seyn, welches Benvenuto bem König Franz siberreichte. Es wurde aber nicht ausgeführt.

Amnestik, ober die Kunst zu ver-

Tebermann munscht sich ein treues Gebächteniß, sen es zur Erleichterung ber Berussesunctionen, sen es zu einem lururioseren Lesben bes Geistes zc. — Das Gebächtniß ist, wie Schiller irgendwo sagt, "das Arsenal des Berstandes; " und hat man auch in früsherer Zeit hier und da gefaselt, ein starkes Memorium sen ein Zeichen eines schwachen Kopses, so beweiset das nur, daß man auch in früherer Zeit hat albern senn können. Die Cicero ne (wenn man hier pluralissen barf)

haben immer ein tuchtiges Bebachtniß gehabt. Gin Enrus weiß, wie Scipio Ufricanus, jeben einzelnen Mann feiner Urmeen beim Namen zu nennen, ein Ge= neca fann 2000 Borter und 200 Berfe, fo ihm vorgelegt, nach einer einzigen Durch= ficht vor= und rudwarts berfagen; ein Dif= thribates verfteht 25 Sprachen; ein Picus von Miranbola recitirt brittehalb taufend vorgefagte Namen in berfelben Reihe punctlich ber. Eben fo erftaunenswerth ift es, wenn wir boren, bag in neuerer Beit ein Scaliger in 21 Zagen ben Somer, und in 4 Monaten alle griechischen Classifer auswendig lernt; baß ein Gatterer (wie in Neebs vermischten Schriften gerühmt wird) 42 Sprachen verfteht \*), und ber

<sup>\*)</sup> Wiewohl welch ein Unterschled zwischen Werstehen und Konnen, zwischen Reden und Schreiben, ohne das Entscheidende "Wies dabei in Anschlag zu bringen. Un-

Rector Bauer in Hirschberg (laut Meusels histor. literar. Unterhaltungen) alle lateinischen Classifer bermaßen inne hat, baß er bei beren Erklärung gar kein Buch braucht. (Sein treffliches lateinisches Wörsterbuch, so wie seine andern Schulbücher, soll dieser Bauer ohne besondere Vorbereiztung, ganz aus dem Kopf niedergeschrieben

bers ift das Reben überhaupt. Leute, Die viel berum gefommen, Reifende, Gereifete, Commis, Rammerdiener, Militairperfonen reden alle allerhand Sprachen auf allerhand Beife, miffen fie aber felten ju lefen, noch feltener ju ichreiben, am allerwenigften correct ju fdreiben. Es gibt Bediente, fo ein Dugend Sprachen fennen und fonnen. Es gibt aber binwieder Gelehrte, die nur 6 verfteben: bas ift fo die gewöhnliche Dofis. Der Werth liegt im Grammatie califden, im Beift der Sprachen, im Bife fenichaftlichen. Dag unfer gelehrter Bat. terer 42 Stud Sprachen alfo foll verfanden haben, ift folechterdings unmöglich.

haben, und was berlei curiose Erempel mehr fenn mögen.)

Trop mancher pedantischer Einrebe mar Mnemofnne ben Alten theuer und lieb. Quinctilian macht ein treues Gebachte niß gur Bebingung eines guten Ropfs; Cicero nennt ein folch thesaurum rerum omnium. Rur bas Genie hat bas privilegium exclusivum, ein mittelmäßiges ober Schlechtes Gebachtniß zu haben, benn bie Benies find nicht Leute von Ropf, fondern von Geift, und ber Geift, bas unermegliche Surrogat aller mechanischen Krafte ber Geele, die er leicht entbehrt und noch öfter ver= schmaht. Genies find Erceffe ber Ratur. Orbentliche Leute von Bernunft, Berffanb und Ropf, biefe Gaulen ber mahren Muf= flarung und gefellschaftlichen Gludfeligfeit, wenn es eine Tolche geben barf, tonnen ei= nes madern Gebachtniffes nicht entrathen. Ein Schulmann, ein Kanzelrebner, ein Diplomatiker, ein Raufmann, eine Umtspersfon, muffen ein gutes Memorium haben. Man verzeiht ihnen eher den Mangel an Urtheilskraft, als den des Gedächtniffes. Siehe die Weltgeschichten.

Wie aber die Natur überall der Krücke der Kunst bedarf, so hat man auch schon in den ältesten Zeiten auf Mittel gesonnen, ein gutes Memorium zu bewahren, ein schwaches zu verstärken. Die Theorie der Mnezmonik entstand. Kästner hat darüber ein schähdares Werk geliefert. In neuester Zeit bildete sich das System noch scharssunger aus, Aretin, Feinaigel, Duchet zc. haben es mit Glück versucht, der Mnemonik einen sesten practischen Werth zu verschaffen.

Ist bas Gebächtnis nächst ber Wich= tigkeit für bas bürgerliche Leben, bas Confervatorium für die höhern und edlern Genusse bes Geistes, so muß es nuthwenbig auch beren umbarmbergige Beißel zugleich fenn. Das nämliche Bermogen, angenehme Eindrucke zu behalten, ift zugleich berjenige Bluch, die bitterften gerftorenoften Imprefat fionen zu bewahren. Man ift entzudt über eine segenreiche Ernte und troftlos bei bem Berluft einer Geliebten. Die 3bee bes Berluftes zerftort die Freude bes Gewinnes, ober führt wenigstens einen Rampf berbei, ber für bas Subject allezeit ermudent, oft gefährlich, und eben so oft verderblich fennmuß. In einer und berfelben Rammer find ber gartlichste Freund und ber grimmigfte Seind gusammengepfercht; bas gamm und ber Ziger in Ginem Behaltniß; in Ginem Raum Engel und Teufel; bas Parabies und die Bolle in Ginem Gebirn. Das ift's, was das Mark bes Lebens verzehrt, ben Rervengeist auspumpt, die Erifteng rebucirt , ben Organismus schnell wie ber Blig. vernichtet, ober langsam mit Bentersfrift wie Uqua Toffana vermurbt und verfummert.

Das Gebeihliche anzuzichen, bas Schäde siche abzustoßen liegt in der Natur eines jeden athmenden Wesens. Man hat die Sewohnsheit zu essen, wenn man hungrig ist; einen Ueberrock anzuziehen, wenn es friert. Das ist sehr natürlich und sehr löblich. Man ist philosophisch beim Thierischen, und thierisch beim Philosophischen. — Wie man die Masschinen cultivirt, conservirt und cajolirt, so sollte man es mit der Seele rücksichtlich bes Gedächtnisses halten — halten können.

Von Themistocles, diesem Virtussen des Memoriums, der die Namen aller Bürger im Kopf hatte, sagt Cicero, daß
er sich eher die Kunst gewünscht habe, zu
vergessen als das Gedächtniß zu vervollskommnen. Hinc lacrimae! Da liegts, hier
ist das Geheimniß des Lebensglücks, das
gewaltige Käthsel des Gleichgewichts mit
sich selber. Wer sein Gedächtniß so dresse
ren kann, daß er nur die angenehmen Ein-

brude behalte, die unangenehmen aber fo= gleich annullire, amortifire, ober noch funftlicher verfahrend, von biefen eben nur fo viel adoptire, als ersprießlich mare, jene gu wurzen: ber mußte nothwendig bas Ibeat bes zufriebensten, folglich bes gludlichsten Menschen fenn. Meine fegenreiche Ernte wurde nicht aufhoren mich zu entzuden, benn ber Berluft meiner Geliebten hatte nicht angefangen, mich mit Trofflofigkeit zu erful= Ien: dieser Berluft felbst mare augenblicklich auch wieder verloren gemefen: Berluft bes Berluftes Gewinn, Nichtverluft. Alfo laus ter Rosen und fein einziger Dorn!! Abet bie Theorie, die Theorie! Non licet omnibus adire Corinthum! "Rein Urgt fann: bas Gebachtniß von feinem Ausfatz reini= gen," fagt ber Berfaffer ber Schulb. Dun ba muß benn ber Patient fich felber operiren. -

"Abstraction ift bas Arkanum. Ubi



medicamenta non sanant, ferrum sanat, ubi ferrum non sanat, ignis sanat, find Worte bes Evangeliften Sippocrates. Das "ignis" ift hier die Abstraction. Jedermann abstrahirt, ohne es eben zu miffen, zu merken. Bas ichon ba ift, verträgt leicht: eine Steigerung, und die Runff vermag 21= les, noch mehr als bie Natur, weil bie Ratur felbst ein Product ber Runft, Musfluß ber höchffen Kunst ist. — Vide ift bas biblifche Buch von ber Genefis. Ift gleich bas Bergeffen schwerer als bas Behalten, wie bas Laffen schwerer als bas Thun, wie alles andere Erhabene schwerer als bas Ge= meine, fo ift boch ber Reit bes 3meds und Erfolgs zu fachelnd und zu köftlich, um fich nicht im Berfuch zu verfuchen. Magnum voluisse sat est, es ift überall falfch, es muß beißen: non sat est. - "Die Men= schen sind nur barum ungludlich, weil sie nicht abstrahiren fonnen." Deifter Rant dixit: bie Runft zu vergeffen, eine

Metaphysik ber Abstraction, ware die Kunkt glücklich zu seyn. Vor Allem müßte man vergessen, daß die Kunst zu vergesser eine unmögliche Kunst sey. Vergessen wir und doch so oft selbst, warum sollten wir es nicht dahin bringen können, die Einwirkungen zu vergessen, welche machen, daß wir und selber vergessen.

Die Kunft zu vergessen, ober präciser Amnestik, Amnestonik, wäre ein schöner Stoff für eine Preisaufgabe. Wenigstens würde bie Specutation viel babei gewinnen. Das Skelett zu einem folden Tractatlein habe ich längst entworfen. Aber ich bin ein zu schlechter Psycholog und zu faul ober zu ungeschickt ein besserer zu werben.

## Betrachtungen über die Dichtkunst \*).

Die Dichtkunst ist tein erworbenes Geschid; fie ist ein Geschent ber Natur, eine himm-

<sup>&</sup>quot;) "Essai analytique sur les decouvertes capitales de l'esprit humain, composé pour la Société roy, de Londres etc. par Son Altesse Monseigneur le Prince Louis Gonzaga de Castiglione, de l'academie royale des sciences de Berlin et d'autres sociétés litéraires, 2me édit. (Vienne, imprim. de Degen.)! " Ich werde noch mehrere Ctuce aus diesem merkwurz digen Buche übersegen.

lifche Gingebung, ein Erguß bes Genies. Dichter hat es ichon mahrend ber Biegenzeit ber Runfte und ber Morgenröthe ber Biffenschaften gegeben, und biefe erften Poeten haben fich ju einer Sohe ber Bollkommenheit erhoben, welche ihre Nachfolger ftets in Berzweiflung feben wirb. Gie hatten ben wunderbaren Borzug, fich folcher Wegenstände zu bemachtigen, bie fur bas poetische Colorit am empfänglichften, und großer Wirfungen am fabigften waren; fie mahlten nach ber Natur, und biefe Matur mar bamals neu. - Die mußte ein ichones Borbild nicht fühlende Seelen, lebhafte Phantaffen und Genies begeiftern, bie, als bie erften , nothwendig originell waren? In ber That find es bie alten Dichter, bei benen man alle Urten von Schonheiten fuchen muß, welche aus einer gludlichen Bahl, eis ner imposanten Unordnung, aus einem rech= ten und wahren Ausbruck, und aus alle bem hervorgehen, mas die harmonie biefen

Schonheiten bes erften Manges Reigenbes verleihen kann. Much haben biefe Dichter ihren Nachfolgern nichts übrig gelaffen, als Die Freiheit zu copiren, Die nämlichen Ge= mablbe nachanahmen, ober bie verschiedenen Parthien anders gufammen zu feben. Jene haben von ber Matur Befit genominen, und bie Runft erschaffen, ohne baran zu benfen. Diese haben bas von sich geglaubt, weil fie aus ben Meisterwerfen Jener bie Regeln gefcopft; jene haben ben Borgug ber Er= findung, ber Darftellung bes mahrhaft Scho-Diefe glangen burch Gefchmad, Glegang und ben Reichthum bes Details; aber immer zu fehr für bas conventionell Schone eingenommen , ftets geneigt, bie Matur ben Launen ber Gesellschaft und oft ben Ginbils bungen ber Dobe unterzuordnen ober auf auopfern, tonnen fie nicht jene Starte baben, beren Mutter bie Bahrheit ber Empfindung ift, noch fich jenem großen poetischen Character anders als burch eine meife

Nachahmung der Alten nähern. Es ist selbst sehr zweiselhaft, daß eine bis auf das Aeu=
Berste, bis auf den Grad der Manierirung civilisirte Nation, ihren guten Geschmack in seiner ganzen Neinheit, die schönen Künste in ihrer ganzen Vollkommenheit, bewahren könne.

Die Poesse kann als ber Zaubertraum der Philosophie betrachtet werden, sie beschäftigt sich mit denselben Gegenständen, mit den Menschen und der Natur, dieß jesdoch weniger, sie von Grund aus zu kenenen, als zu mahlen und sie zu verschönern. Die Wahrheit ist das erste Muster ihrer Schilzberungen, wie sie der höchste Zweck der philosophischen Arbeiten ist; aber es ist die mögliche, ideale Wahrheit, empfänglich für die Ausschmückungen der Dichtkunst, der sie Bewegung, Handlung und Leben verleiht. Durch diese wunderbare Kunst geschieht es, daß sie nach Belieben sanste Regungen oder

heftige Leibenschaften in ben Gemuthern erregt. Bon gefronten gaftern und gludlichen Berbrechen ftellt uns bie Geschichte nur ju getrene und bemuthigenbe Gemablbe auf; die Poefie, dem moralischen Bilbe bes Menschen schmeichelnd, gibt ihm eine bobe Ibee bon fich felbft, erwectt in feinem Bergen bas Gefühl feiner Burbe, und haucht ihm jenen eblen Stolz ein, ber Mles, außer ber Tugend unter fich giebt. Eben fo bat fie jederzeit die Wonne edler tugendhafter und empfindfamer Geelen gemacht: bie Liebe gur Freiheit, ben Abichen ber Sclaverei, ben Saß gegen Lafter und Ungerechtigkeit, bie Unhanglichkeit an die Gefete, die schönen Sandlungen, folder, die ber gangen Menfch= heit Ruben bringen. Das ifts, mas bie Dichtfunft ber Unfterblichkeit weiht, und untfere Nachahmungen empfiehlt; bas ifts, was ein Somer, ein Birgil, Dante, Dil= ton, Corneille und andere feltene Benies gefeiert, welche die Bonne und Bewunderung aller Sahrhunderte ausmachten, und bleiben werden.

Jener philosophische Dichter, jener ver= nunftfröhliche Schilderer, beffen Berfe von Enthusiasmus eingehaucht, von gutem Geichmad eingegeben, und mit Allem gewurzt find, was die Höflichkeit Köstliches hat, Borag hat in feiner Dichtkunft, Diefem "Meifterstud eines Bernunftbilbes" (de la raison en image) bie Mehnlichkeit ber zwei göttlichen Kunfte, ber Mahlerei und ber Poesie, eben sowohl gekannt als vollkommen bargeftellt. Es ift eine Babrheit, Die allen gebilbeten Nationen und aufgeflarten Sahr= hunderten eigen fenn wird, baß ein Gedicht, welches nicht schone Gemahlbe barbictet, folde, die nicht auch durch den Pinsel ver= wirklicht werden konnten, nichts fen als ab= gemeffene, tactmäßige Profa. Und biefe Bahrheit felbft konnte in einem Gemählbe ausgebrückt werben, vorstellend bie Poesie



und Mahlerei, fich jum Beichen ewiger Bereinigung die Sande gebend, in Begenwart Upolls, ber ihren Schwur empfängt, und aller Mufen, welche ihren Beifall zollen. Wirklich find die berühmtesten Werke ber großen Mahler nur Copien ber Schilberun= gen großer Dichter. Beuris und Apel= les find alles bem Somer schuldig; Glau= cus muß feinen Laocoon, und Giulio Romano feinen Riefenfturz bem Birgil verbanken. -Michael Ungelo fein lettes Gericht bem Dante; Guercein Ur= mibens Entführung bem Zaffo; Ra= phael feine athenienfifche Schule bem Pla= to und Urioft. Gind biefe Beispiele nicht hinreichend, uns die Ueberlegenheit ber Poesie über die Mahlerei barguthun? Diese ift auf die Borftellung eines einzigen Mugen= blicks beschränkt, und wiewohl sie burch bie Magie bes Pinfels zuweilen eine Ibee von ber Unermeßlichkeit bes Raums gibt; fo hat fie boch biefe Berrichaft nicht über bie Beit.

Durch Runft und Genie wird fie wohl ben vorangegangenen Moment-errathen und ben zu erfolgenden ahnen laffen. Aber fie wird nie mehr als einen einzigen, allen andern Sandlungen vorangegangenen Moment er= rathen und ben zu erfolgenben Uct schilbern konnen, ber folglich von allem Intereffe ber Steigerung beraubt fenn muß, mahrend die Poefie bas Mag bes Raums und ber Beit umfaßt, fich felbft ihre eigenen Grangen vorschreibt, und fich ihre Bahn nach ber Große bes Gegenstandes bestimmt. Ihre Gemählbe find eben fo beweglich als har= monisch; fie laffen bem Beifte bie feinsten und weifesten Mancirungen fühlen, die bie Sinne nicht faffen konnen, und fie ftellen ber Einbildungsfraft ein imposantes Banges bar, von welchem bie Kunft bes Mahlers taum einige Details liefern fann.

Wenn es erlaubt mare, bas phyfische Bicht, bas unfern Augen scheint, mit bem

intellectuellen bes Beiftes zu vergleichen, fo wurde ich fagen, baß bie Ratur uns biefes nur mit einer Urt von Sparfamfeit geftatte; baß fie Reinem von uns ben gangen Bun= bel biefes reinen Lichts, fo wie er in ihrer himmlischen Quelle entspringt, verliehen, fondern baß fie ihn mit ihrem haushalteri= fchen Prisma in eine Menge einfacher Strab-Ien verfett und einen Jeben von uns nur mit einem einzigen folchen Strahl befchenkt habe, beffen eigene Farbe in allen Produc= tionen unfers Beiftes vorherricht, und ih= ren Sauptcharacter bilbet. Go feben wir in ber Poesie und Mahlerei immer bas Geprage bes überwiegenben Einbrudes bet Seele, und nie die Totalitat ber vereinig= ten Bollfommenheit. In Somer ben Enthusiasmus ber Composition und eine uppige mahr sublime und natürliche Eloqueng; in Birgil die fuß: und gartliche Empfindfamfeit bei einer unterhaltenben, harmonischen und pracisen Beredsamkeit; in Dante bas

Schreflich Mahlerische, Die verschwenderische und ftets vergnugende Berichiebenheit; in Urioft, in Crebillon bas ichredlich tragifche; bie Große ber Gefühle in Cor= neille; in Racine melobische Sprache; bie Bollkommenheit ber bramatischen Kunft in Boltaire: bas find bie characteriftischen Buge biefer großen Dichter. Eben fo characterifiren bie bobe Ginficht ber Beichnung und Unatomie, bie verführerische Unatomie, bie verführerische Magie bes Colorits, bas Entzudenbe ber ibealischen Schonheit, bie Bauberei ber Unmuth, bas Feuer ber Leibenschaften, bie Starfe ber Composition anberfeits, bie Salente bes Michael Un= gelo, bes Zitian, bes Raphael, ber Correggio, Dominichin und Rubens.

Un'acreon und Theocrit unter ben Griechen, Dvid und Tibull un= ter den Römern, der Verfasser bes Pa=

ftor Fibo (Guarini), bes Uminto's (Zaffo), und Sannagar unter ben Stalianern; bie Thomfons in Eng= land, bie Gegner und Saller in Deutschland, bie Lafontaines, Greffets und Nivernois in Frantreich find Dufter jener leichten eleganten und naiven Poefie, die über die Dberflache hinwegflattert, nur bie Blumen pfludt, bie Belehrung unter lachenbe Emblemen, unter unnachahmlichen Fabeln, in benen Thiere und fogar andere unbefeelte Wefen ben Men-Schen so schöne Lehren geben, verbirgt: im= mer Gefchmad, Glegang, Leichtigfeit und überall ein Reit, eine Sarmonie, welche un= ter ben Strichen ber Wolluft bie Tugend liebensmurbig machen; mit Ginem Worte: Albanos Pinfel von Spielen, Frohfinn und Grazien umgeben, die einen Corbeer= frang burd, lingen, um bie unschulbige Liebe zu fronen.

## Maculatur, eine Preisaufgabe.

So und so viel gute Groschen \*) Demjenigen (man verspricht sogar, Wort zu halten), welcher ein Mittel aussindig macht, das sogenannte Maculatur (wie begra-

Deutschen gerichtet scheinen, wo die Seutschen gerichtet scheinen, wo die Sachen der Technik und großer Gemeinnüßigkeit, die Groschen, wie bekannt, eben so viel bedeuten, als bei den Franzosien die Louisd'ord und bei den Engländern die Guineen; daher diese Groschen anch gute Groschen heißen. Und übrigens machen viele gute Groschen auch wesnige Louisd'ord und Guineen aus.

birent fur bie Gelehrtenrepublid, bas mit Beiftesmanifeften bebrudte Papier, Schmubpapier zu nennen!) zu reinigen, biefe Mohren wieder weiß zu maschen, bem-Lumpenfabrifat feine Unschuld und ihre Karbe ju geben! Bie vielseitig, wie eingreifend ware bas Berbienft biefer Runft!! Ginmal. moralifch, (nur von biefer Seite wollen wir jest bas Ding betrachten) ba fie bie Unbesonnenheit ober Ignorang bes refp. Brn. Berfaffers. (ober wohl Beibe zugleich), fo wie ben Difgriff bes ohne Zweifel eben fo refp. Brn. Berlegers (als Accoucheur bes Autors, feiner fausses couches) wieber gut machte, fie ber proftituirenben Berewi= gung, bem Pranger ber Nachkommenfchaft, ja gleichsam bem Muge ber Welt entzoge. Was ungeschickt und schlecht gemacht ift, bestrebt man fid fcon aus natürlichem Inftinft, ju verheimlichen, ju unterbruden, ungeschehen ju machen (ungeschehen, welch ein Gräuel fur bie Logit, welch ein

Fund fur bie Diplomatifer) ober wenigstens ju mastiren. Go begrabt man nach einer verlornen Schlacht in moglichfter Gilfertigfeit feine Zobten ; fo überftreut ber Stragenpflafterer fein loderes Dachwert mit überfüllender Erbe (wie Meskulaps Sohne! ihre Schniger (-) baber unter ihnen fein! Sageftolg follte gebulbet werben, um ben verursachten Abgang ber Generation gu erfeben); fo bietet man bei ben großen Sin= richtungen, Uffairen und Treffen genannt, alle Runft auf, fo viel Eremplare feines Nachsten, ale möglich zu mafacriren und zu bleffiren, um fich in bem nämlichen Mugen= blide alle erbenkliche Muhe ju geben, fie gu curiren, mobei ber Tobter und ber Beifer gleich bezahlt, gleich belohnt werben. Doch, wimmelt es von folden Biberfpruchen in Monarchien, fo mogen fie im Ge= lehrtenstaat, ber nur eine Republick fenn foll (wiewohl er im Grunde nur ein bes= potischer Staat ift) um so eher hingehen.

Also — die ehemaligen Zeugen ber Stoursberie vom reinen Boden zu exorciren, und zu machen, daß mit dem Papier nicht auch die Reputation des Untors und Druckers makulirt sey und bleibe, das wäre wohl allerdings ein moralisches Berdienst.

Mun wäre solches aber noch einmal moralisch, wenn man anders die Berhinderung der Prosanation so nennen kann, worsan doch niemand zweiseln wird. Es ist nämlich schon ein vornehmes Schicksal des Maculaten, ja eine Art Promotion, wenn es zu Käse-Enveloppen, Pfesser- und Tabak- düten verwendet wird, ein distinguirte- res Schicksal, denn man weiß, wie entsehlich irdisch und materiell diesen gefallenen Geistesengeln auch sonst mitgespielt wird, wie abscheulich sie in ihrer maculirten Coetegorie noch übertrossen werden. Es gibt z. B. Literatur für den Gegenstand eines gewissen Hausschliebes in Th...s

Reifen, und bie ift noch bagu meift Literatur ber Literatur felbft. - Ift es nicht schauber= haft, zu erwägen, baß ein Werk, bas noch vor einigen Monaten in allen öffentlichen Blattern, ja in gewiffen Literaturgeitungen mit aller Emphase herausgeftrichen und em= pfohlen worden, jett schon ben Weg alles - Papieres wandelt? Oft noch vor wenigen Bochen war bieß ober jenes Bert, nach ber Unfundigung bes Berlegers, bie Befriebigung eines langft und lebhaft gefühlten Bedurfniffes bes gebildeten Pnblifums \*); und nun auf einmal muß bas pompofe-Product bagu bienen, ein Stud Groverfafeober Beroneser einzuwickeln, ober fich bei gleichfalls lebhaft gefühlten Bedürfniffen, bie eben fomohl auch bas nicht gebilbete,

<sup>\*)</sup> Bor einigen Jahren hieß es auf den Aufchlagzetteln: Schon lange ift der Wunsch des gebildeten Publicums, eine vollständige Ausgabe von Spieß Werken zu besitzen, Diese und Jenes!)

wie bas gebilbete Publicum, langft und nicht längft, angewandelt, verwenden laf= fen. Das ift haaremporftraubend, ober menigstens verbammt bemuthigenb. Gin Berr D. N. ober N. N. läßt eine Beltgeschichte brucken; sein Berleger habe zufällig und animos einen Käsehändler zum Nachbar (man weiß, daß bei Raifer Joseph bem II. biefe beiben Geschäftszweige nicht nur ibentisch waren, fondern bag er bem Rasftecher noch ben Borzug einräumte, weil dieser über bie Gute feiner Maare boch zu urtheilen wiffe); Berr M. M. ober ein Befannter von ihm, läßt ein Pfund Strachin holen, und fiebe ba, es ift in ben Titelbogen feines Werkes eingeschlagen \*). Das muß boch wohl pi=

<sup>\*)</sup> Dieser, wiewohl nur ein imaginairer Bug erinnert an die Anecdote eines Pariser Dichters und Pastetenbäckers. Jener hatte auf die Vortrefflichkeit seiner Pasteten ein panegyrisches Carmen drucken lassen, und dieser ihm zur Erkenntlichkeit auch eines sei-

firen, benn ber Troft, baß auf bem natürlichen Wege ber Sympathie und Uttraction,
ein Werk des Geschmacks sich wieder zu ei=
nem Werke des Geschmacks sinde, wie es
hier im vollen Sinne des Wortes der Fall
ist, kann ihm nur em spättischer Trost seyn.
Das Mittel also, durch welch solch gräulichem Unsug, solch schmählicher Profanation vorgebeugt würde, müßte denn allerbings das Verdienst der Humanität haben.

Wie gar mancher Berleger ift bei bie= fem umgekehrten, ober eigentlich umfeh= renben Prozeß, mit jenem Zimmermahler

ner Werke, eine volumnose Butterpaftete geschickt, und jur Unterlage des Schonsgeifts Gedicht genommen, der sich dann begreiflich fehr touschirt fand und Genugsthung verlangte. "Sie haben, rechtfertigte sich jener, ein Gedicht auf meine Pafteten, und nun habe ich eine Pastete auf ihr Gedicht gemacht. Eh bien!

zu vergleichen, bem man anrieth, die Wände nicht erst weißen zu lassen, und dann zu bes mahlen, sondern dieß vorerst zu thun, und hernach erst weißen zu lassen. (Applicative Gedankenstriche sind hier ganz überslüssig.)

So und so viel gute Groschen also dürfte die Kunft; das Maculatur wieder druckbar zu machen, zu demakuliren, ohne Zweifel werth senn. Und sie zu verdienen, muß doch wohl bei der Allmacht und dem jehigen Höhepunct der Physik und Chemie keine Hererei seyn. Ist doch die Schöpfung selbst ein chemischer Prozeß!

Und nun noch ein ernsthaftes Wörtlein. Diese Kunst eristirt schon, negativ nämlich.

— Ich sage, sie eristirt wirklich schon; man weiß gar nichts davon, und sie wird nicht ausgeübt, wie gar viele Künste eristiren, von benen man nichts weiß, und die nicht ausgeübt werden. Sie ist so außerors

bentlich einfach, liegt fo nahe, baß es gu verwundern feyn muß, warum man fie fo lange habe unbenutt laffen fonnen. Worin besteht sie? Darin: Man gebe entweder bent Papier, bei bem Uct feiner Erzeugung, bem Lumpenbrei ichon, einen Character, ber es fähig macht, die Schwärze leicht ausziehen gu laffen, ober man bereite biefe auf eine Urt, baß fie fich wieder ausbringen läßt; Eines ober bas Unbere, ober Beibes qu= gleich. Beibes ift chemisch, folglich ausführbar. Es handelt fich hier nicht um eine Erfindung, fonbern nur um eine Ent= bedung, bei allen Inconvenienzen muß man jum Element jurudfteigen, und ber Thera= pie geht bie Diagnofe voraus.

## Mirza Abul Zassan über die Engländer.

Der Persische Bothschafter Mirza Abul Hassan, ben wir kurzlich hier gesehen has ben, schrieb, während seines vorigen Aufsenthalts in London an einen Ebelmann, ber ihn um die Mittheilung seiner Ansicht über das Englische Bolk angegangen hatte, einen Brief. Dieses Schreiben ward sehr wenig bekannt; aber balb darauf ist es in der Literary Gazette abgedruckt und bald darauf eingetroffen. Es lautet wie folgt:

## Gir, My = Borb!

"Mis Gie mir vor einiger Beit fchrieben, ich mochte Ihnen meine Gebanken über bas Schlechte und Gute in biefem Lanbe mittheilen, sprach ich bas Englische nicht gut; jest lese und schreibe ich ein wes nig beffer, jest will ich ihnen meine Be= banken fagen. In biefem ganbe ift nicht Wieles schlecht, Alles ift febr gut. wenn ich gar nichts Schlechtes aufgable, werben Sie fagen - ich schmeichle; beß= balb will ich alle bie schlechten Dinge nen= nen. Ich liebe nicht bas Gebrange bei ben Abendparthieen jede Nacht. Bei faltem Wetter find fie nicht febr gut, wie bei bei-Bem Wetter viel zu schlecht. Ich bin sehr verwundert, ba jest bas Wetter alle Lage warmer wird, bie Abendparthieen immer gebrangter werben. Schone, hubiche Frauen tommen in Schweiß, bas ift nicht fehr gut. Ich fürchte immer, bag irgend eine alte Frau im Gebrange ums Leben komme. Das ift

nicht sehr gut und verdirbt mein Gläck. Ich meine, alte Frauen über 85 Jahre sollten nicht zu den Abendparthieen kommen, das wäre viel besser, warum machen sie sich die Mühe!

Einige andere Dinge find ein wenig schlecht, jest will ich Gutes fagen. Engländer find alle fehr gut, alle fehr gludlich, thun, was fie wollen, fagen, was fie wollen, schreiben in ben Zeitungen, mas fie wollen. Ich liebe bie Englander febr, fie find febr gut, febr freundlich gegen mich. Ich will meinem Konig ergablen, bie Eng= lander liebten bie Perfer fehr. Der englische König ift ber beste Mann von ber Welt, er liebt fein Bolf fehr. Die Koni= ginn ift die befte Frau, Die ich jemals fab. Der Pring = Regent, fold ein feiner, elegan= ter Mann, schoner Mann! Ich verftebe nicht englisch genug, um ihn zu loben, er ift zu groß für meine Sprache. Ich achte

ihn wie meinen eigenen König, ich liebe ihn fehr, seine Manieren sind alle wie Zauber= mittel und Reiz. —

Me Prinzen sind sehr seine Leute, sehr schöne Leute, sehr süße Worte, sehr freundlich. Ich mag sie alle zu gerne leiden. Ich benke, die Lady's und Gentlemen in diesem Lande sind sehr hoch vom Stande, hoch von Ehre, sehr reich (zwei oder drei ausgenommen), sehr gut, sehr freundlich gegen die niedere Classe. Das ist sehr gut.

Ich ging, um Chelsea zu sehen; alle alte Männer saßen auf dem Gras, im Schatten schöner Bäume, ein schöner Fluß floß darneben, ein herrlicher Platz, viel zu trinken, gute Kleider, alles sehr gut. Sir Gore erzählte mir vom König Carl und König Jacob: ich sagte Sir Gore: sie waren keine Muselmänner, aber ich benke, Gott liebte sie sehr. Gott muß den König

fehr lieben, weil er bie Marity aufrecht ershält. Dann sah ich ein kleines Regiment von Kindern zum Mittagessen gehen. Ein kleiner Knabe dankte Gott für Essen, Trinsken und Kleider; die andern kleinen Knasben antworteten Alle: Amen! — Da weinte ich ein wenig, mein Herz war sehr froh.

Das Alles ist sehr gut aus zwei Grünzben; einmal ist es Gott sehr wohlgefällig, und zweitens fechten die Soldaten viel bester, weil sie sehren, daß ihr guter König forgt: für alle verwundete Wäter und die kleinen Kinder. Da ging ich nach Greenzwich, der Ort ist zu gut. Solche schöne Aussicht macht mich ein wenig krank vor Freude, alle alte Männer sind so glücklich, haben gutes Essen, schöne Häuser, schöne Betten, alles sehr gut. Dieß ist ein sehr gutes Land.

Die englischen Frauen find fehr hubich,

febr fcon. - 3ch bin viel gereist , bin in Arabien, Calcutta, Syberabat, Dunah, Bomban, Georgien, Mrs menien, Conftantinopel, Malta und Gibraltar gewesen, ich habe bie beften georgischen, eircaffischen, turtischen und griechischen Beiber gefeben; aber nichts fo fcon, als bie englischen Frauen. Sie find alle fehr geschickt, fprechen Frangofisch, Eng= lisch und Italienisch; verstehen Dufit und fingen febr gut, ich mare frob, wenn bie perfischen Frauen gleich maren. Aber bie englischen Frauen fprechen fo fuße Borte ich benke, sie schneiben ein wenig auf bas ift nicht fehr gut. Noch etwas fah ich, und ich verstehe nicht, ob bas gut ober fcblecht ift. Letten Donnerstag fah ich meh= rere icone Bagen, icone Pferbe; taufend Menfchen gingen bin, um bie Bagen gu feben. 3ch fragte warum? Gie fagten mir, bie Berren auf ben Rutscherboden führen ibre eigenen Bagen.

Ich sagte, warum machen sie sich so viel Mühe? Sie sagten mir, sie führen sehr gut — bas ist eine sehr gute Sache. Es regnete sehr stark, einige Lords, einige Hereren wurden sehr naß. Ich sagte, warum steigen sie nicht in den Wagen hinein? Sie erzählten mir, einen guten Kutscher kum= merts nicht, ob er alle Tage naß wird, er müßte sich schamen, hinein zu steigen. — Das verstehe ich nicht.

Sir, My - Lord , gute Macht.

26 ml Saffan.

Too Schull (Single) and Control of the control of t

Nachdem ich mein hopergenialischer Freund, burchaus nicht mehr umhin darf, Deinem Begehren, Dir meine Ansichten von dem Wesen der schönen Kunste mitzutheilen, zu willfahren — so sen es denn! Manches wird Dir vielleicht immer noch zu prosaisch vorzemmen, allein bis zu Dein er transcenzbentalen Höhe habe ich mich, troß unserer sonstigen Harmonie nie aufschwingen können; und auch jeht halte ich dieß kleine Opfer der Freundschaft bloß für einen gutmuthigen





Sput, für Phantasmen, die ich lieber als eine kleine Persissage unserer esterischen Tersminologie deuten mag ic. and war dagleich ich guille gant dag ich and dage ich and deuten mag ich and deuten mag ich and deuten ich and deuten

Runft überhaupt zubörderstift mit, mein glänzender Freund, Metaphysit ber Kraft, nicht Kraft selber. Der Kunft Prin-leift Einheit; die Künste machen bie Künst, und meineit Positioneniben Gabin in rom reinabmeden is ball in ban reinabmeden in ball ball

Musik ist ist Seelenmalerei; Psychoman= tie/Magnetismus der Kunst. Alles ist Musik; ber Grashalm, die Sternschuppe, die Wasserhose, der Felsbrocken, die leckende Flamme, der Sturmwind, der Engel, der Meusch, und das Thier so mitten in inne, lauter Atome der Harmonie: Alles Eins, Eins Alles; so ists gelöset. Nur in Nichts ist teine Musik, und das Nichts eristirt nicht. Seele und Musik sind ber unaussprechlichen Fülle ihres Grundwesens, seither

noch Stumperei, Taglohnerei, Firlefanz, hinft noch auf Rruden. Rameau hatte ihr Meffias werben fonnen. Es wirb feinen, Die Tonfunft hat noch feine Theorie. Dhne verwegene Borgriffe, ohne vermeffene Ariome, ohne ariftarchische Confequengen, bie bem Genie allein nur gluden tonnen und follen, wird aus ber Mufit nichts weiter. Die Metronoms find mohl Etwas. Pater Caft ele Farbenclavier mar ein rebellifder, glanzender Ginfall. Frantline harmonita fühlte Polphymnien ben Puls. Die Mufit will Erfinder, feine Entbeder. Ihr Befen erlaubt, befiehlt, anzunehmen, baf bie Fabel bes Drpheus aufhoren tonne, eine gu fenn. . ? &id int

Diese ist Declamation ber Glieber, sie ist bie Poesse von Seele und Leib. Berthers sentimentale, Bedingung ift Gefasel, Co-quetterie. Der Malzer ift bas rechte, bie

Menuette frangofischer Gartenschnitt. Zan= gen ift bas Leben bes Lebens, bas holbeste Umalgama ber Geschlechter. Sier ift bie Regel Freiheit; Zangen beißt barum glude, lich fenn. Dem es fchwer antommt, ber ift: ein prosaischer Mensch, bat feine poeti= ichen Untagen. Dem Frauenzimmer fommt; es nicht fchwer an, es ift poetischern Stof= fes als wir. Das gange Befen bes Beibes, fein hausliches und öffentliches Leben, fein Thun und Laffen, alle feine Functio= nen find Zang. Den Zang hat fein Menfch: erfunden; er begann mit ber Schöpfung und fahrt ewig fort in ben Spharen. Doverre, fein Reffaurateur, verbient unfern Dant. Alle regen lebenbigen Beute : und : Nationen muffen bem Zang bulbigen, fens als Got= tesbienft, fens aus Sinnesluft, benn Gins bebingt bas Unbere.

Die britte Schwester, bie Schaufpieltunft, ift experimentale Catoptrit und Subjectivitat : - Schaufpiel, Gulmi= nationspunct ber Runft, fofern hochfte Tauichung ihre Grundbedingung. Die Ibee bes. Theaters als lebendige Mahlerei ift erhaben, noch mehr als Unatomie ber Leibenschaften. Das Theater ift ber Dafftab ber Nationals cultur, aber nationaltheater barf es feines geben. Eigentliches Schau = und Luftfpiel und Tragodie find bie reinen Positionen; Traveftie, Pantomime, Ballet, Oper, Diefes brillante Pasquill auf gefunden Berftand und eblen Geschmads hors d'oeuvres. Abarten , luxuriofe Berirrungen. Die Opfer in Specie ein Compositum bon Dpiaten, Ginnenschwelgerei, Bigarrerie ber Runft; Carrifatur, ba bas. Princip alles Schonen, bie Ginfachbeit genothzuchtigt, und gur raffinirteften Gourmanderie ent= würdigt. Oper ist Polygamie und noch mehr. -

3eichnem feiner ift fromm, heißt?

fcreiben, wie Schreiben nicht Beichnen fenn follte. Der Beichner fchreibt bie Dbjecte auf, und wird Optifer. Diebstahl an ber Ratur ift alle Runft, benn nichts ift farben= los, und weiß ift feine Farbe, nur bet Mangel ber Farbe. Gleichwohl ift bas Beichnen mehr Sache bes Benies als bie Mahlerei, beren Clement es iff. Ein Strich, ein Punet, ober fein Strich und fein Punct, machen aus bem Mero einen Titus und vice versa. Gine Beichnung von einer Beichnung, ein Copie foll nie treu fenn in biefer Runft find bie Plagiate am wis brigften. Der Beichner ift ein Rarrner bes Malers. Der Rupferftecher, ein Filiale bes Beichners; er nimmt fatt eines Blatts eine Platte, ftatt eines Bleiftifts einen Stablstift; manipulirt concav flatt conver; furg er verfährt überall umgekehrt. Der & i= thograph - weiß noch nicht was er ift.

Der Zeichenkunft Calligraphie ist M'a h=

· Levei, die mahre Paffgraphie. Beichnen ift Lifpeln, Mahlen reben. Der Mahler ift ber Mann ber Natur. Er ift Schöpfer, benn alle Elemente find fein, und ber Pinfel ge= borcht immer bem Geift, wie im Beben, fo in ber Mahlerei. Kunftliche Sarmonie, und natürliche Plaftit geben bas Gemahlbe Gin Schritt weiter, und es ift Schauspiel. Das Starre beleibigt, entruftet, barum muß ber Sauch ber Sbealitat es beleben, verfohnen. Gin Gemahlbe ohne biefen Sauch, ein treues Bild ohne geiftigen Teint, ein Portrait jum Beispiel, emport, ftogt jurud; bie tobten Lebenbigen find wiber= lich. Ratur getreue Tableaur ohne ibeali= ichen Methet, find nachgezeichnete Mb= schriften eines Sclaven, ber abpinselt, oh= ne ben Ginn zu verftehen, und boch ver= birbt, baß man's nicht lefen. Darum muß unter den Runften vor Muem bie Mah= lerei verschönern. Man will nicht betro= gen, nur getäuscht fenn. - Die Mablerei

ist die Poesie der schönen Kunste. Deswesgen kann's Mahler ohne Arme geben. Gesbrechen der Mahlerei ist die Abhängigkeit von der Technik der Ausführung. Bis das Ideal durch Arm und Pinsel wandert, ist's, nach Lessing, zur Hälfte verdustet: der Geist auf materiellen Wegen versliegt. Die Musik ist unmittelbarer, aber, wie Kant sagt, mit dem Fehler der Aufdringslichkeit behaftet; wie die Mahlerei nicht. Dafür ist bei jener Geburt Tod, bei diesfer Tod Geburt und bleibendes Leben.

Sculptur ist amplisicirte verkörperste Zeichenkunft; des Bildhauers Bleistift ist der Meißel. Er macht Licht und Schatzten ohne Wissen und Wollen. Er arbeitet negativ, denn im Felsbrocken, im Baumsstamme schlummern die Formen seit Jahrstausenden schon; er haut nur die Hulle weg, und die Gestalt springt heraus. Haucht er Geist ein in den muhsamen Klop, so iff

er bas, was ber, so es zu allererst ge= than: Schöpfer. Gießt er Leben und Be= wegung aus, Blut in die Abern, Mark und Kraft in die Knochen, Feuer in die Muskeln, Geist und Blick in's augenlose Aug, so ist er Kunstler. Deben athme die bildende Kunst", fordert der Prariteles der Dichter.

Der Sculptur nahe Verwandte ist. die Architectur, Prototyp aller Kunst. Tensbenz der Harmonie offenbart bei ihr sich am lebendigsten, bedungensten. Eicero, wollte er von einer Wissenschaft die höchste Vorstellung geben, bezeichnete sie mit Bautunst. Alles Thun ist Bauen, der Styl individualisiert. Architectur ist dio complicirteste Kunst, die Oper der Plastif, nur in edlerm Sinn. Sie ist die Allegoerie der erhabensten Thatkraft, daher der Idee nach, Spuk und Sirel der Freimaurezrei. In der Baukunst spiegelt sich Geist

und Cultur bes Volks ab. Siht ten Pallast bes Hottentoten und ben Hundestall bes Herculanums. Warum schreibt niemand eine architectonische Weltgeschichte?— Bauen heißt die Ewigkeit anticipiren. Ein echter Baumeister muß ein Polyhistor und ein Schöngeist sehn. "Das Schöne zum Guten" sein Orden. — Die Gartenkunst ist vegetabilische Architectur.

So weit mein paraborer Freund. Run eine Schluß = Bemerkung noch.

Ist nach eines genialen Schleges Hypothese die Baukunst gefrorne Musik, aber nicht wie in Münchhausens Posthorn, das in der warmen Stube aufgethaut, die verfrosteten Tone pol\*\*\*\*nirte, so sen die Musik slüffige Architectur. Dieß noch rich=tiger, weil beibe auf den Grundsatz der Harmonie beruhen. Man kann noch weiter gehen, oder vielmehr steigen. Musik und



Architectur, nach bem Geist ihrer Perfektibilistät sind erst bas, was sie seyn können und sollen: höchste Potenz, wenn sich die Eine architectonisch siriren, und die Andere mussikalisch auflösen läßt. Die Eine siriren, die Andere fluidiren, und als Medium bie Mahlerei. — In dieser verschwimmt Beides zur Einheit.

Was nun noch für Zweige ber-schönen Künste in der Aussaat schlummern, ob sie unserm ehrlichen Sulzer zum Troz, nicht in meinem ingeniosen Freund einen Linn e sinden; ob man sie reduciren oder multipliciren werde, ob man über ihre Normal=Eintheilung eben, weil sie eine ist, dereinst noch lachen werde, wie über die dramatische Trippeleinheit des Aristotesles, lasse ich dahin gestellt, mein lieber Versucher.

## Wo lag denn das Paradies?

Diese Frage hat mancherlei Untersuchungen veranlaßt. Der Gegenstand ist aber in ber That so reigend, daß man sich nicht wundern kann, wenn er troth seiner Unsfruchtbarkeit, auch viele ber besten Köpfe beschäftigt hat.

Moses in der Genesis läßt diesen Garten Gottes am Euphrat gelegen seyn. Diees weiß Jedermann. Plato in seinen Erörterungen über Lectonien versetzt ihn in das heutige Schweden. Er hat barin viel Nachabmer gefunden, welche feine Ibee weiter auseinander fetten , und ju begrunden fuchten. Philo und Drigenes halten bas Parabies fur eine ledigliche Allegorie. Der heilige Bonaventura nimmt an, baß es. ber fteten Gleichheit ber Tage und Nachte megen, unter bem Mequator fich befunben babe. Ginige Rabbiner halten bie Infel Corfu, Undere Sumatra, wieder Undere bie canarifchen Infeln fur ben Punct Ebens. Der Bifchof Togat von Avila weist ihm Die britte Buftregion an, nicht zu gebenten Derer, welche es in bie Sonne, in ben Mond, ober fogar unter bie Erbe verfeten. Descartes halt es ziemlich mit Plato. Sunt und Reland treten bem Mofes bei, aber nur, um wieder von ihm abzuweichen.

Bahlreiche Philosophen unserer Tage stimmen für Schweben. Was Bailly und Buffon in ihren Unfichten von bem antebiluvianischen Bolke barüber sagen, verdient 4

wohl besondere Würdigung. Deluc, welscher gleichfalls hierher gehört, hat in seise nen allzu wenig geschähten Lettres physiques viele scharssindige Ideen ausgesproschen. Herder und Ioh. v. Müller sind mehr oder weniger ebenfalls für Schweden.

Auch auf Preußen versiel man. D.
G. Haße gab 1799 zu Königsberg eine Gerift heraus, in welcher er mit großem Aufwand von Belesenheit und Schärfstung zu zeigen sucht, daß das Paradies in Preußen gelegen. Der Titel des Buches ist: Preußeus Ansprüche, das Bernsteinkand; das Paradies der Alten und Urlandiebers Menschheit gewesen zu senis, aus biblischen, griechischen und lateinischen Schriftstellern gemeinständlich erwiesen!

Bruining, verset bas Paradies nacht Peigru. Das Wort Cben, meint er, und ber

precrieres of the sign of the

The read by Google

Name Mam (rother Menfch) fann geound ethnographisch am besten bafur fprechen. Die Aehnlichkeit, welche noch jest zwischen ben Amerikanern und Juden obwaltet, fen, nach Bruinings Unficht nicht zu überfeben. Er halt bafur, bag Umerifa vor ber Gunb= flut viel naber bei Ufien mar, als jest. Leicht habe ein abamitifcher Stamm aus bem Norben Umerita's in ben Uffens überfiebeln, und mit jener Art von Esquie maur fich vermengen tonnen, welche einen anbern Stammvater batten. Sieraus . fenen bie Celten entftanben, welche fpa= terhin Mesopotamien bevolferten, und bie Weltern ber Sebraer wurben. - Der Berf. balt nebftbei bafur, bag Gott mehr als ein Daar Menschen erschaffen habe. Der Titel biefes mertwurdigen Buches ift: Les premieres principes de Theologie, suivis de recherches philos, et crit. , sur la plus ancienne histoire de la terre. Es ift :1845 gu Lepben erschienen. Wie sich Griechentands Städte um ben Ruhm, der Geburtsort Homers zu senn, gestritten haben, so gibt es überhaupt wesnig Läuder, in die man des Paradieses wesgen nicht philosophische Entdeckungsreisen angestellt hätte. Doch alle diese eitlen topographischen Jagden sind eben so problematisch und unfruchtbar, als vielleicht die ganze Weltgeschichte. Bequemer wird wohl auszumitteln sen, wo es sich seht paradiessisch leben läßt.

Es wird boch enorm viel gelesen! Jawohl, aber von wem, und was, und wie? Das Frauenzimmer liest, aber was? Der junze ge Wißbegierige, der Gelehrte lesen, aber wie? Das Publikum in genere liest, aber was und wie? und wo und warum? Es wird gelesen, um zu lesen, so wie man spazieren geht, um spazieren zu gehen, oder um sagen zu können: ich habe Dieß und Jenes auch gelesen, oder wohl gar, um sich zu brüsten: ich habe Dieß und Se-

nes nicht gelefen (furrogirende Literatur-Beitungen); aus Ton ober Langemeile, ober aus einer Urt von mechanischem Beighunger, wie es gewiffen Leuten leichter mare, gar nicht Sabat ju fonupfen , ale barin mäßig zu; senn; Es wird zu viel, jund parum wird zu wenig gelesen , benn viel Bucher, fagt Euther, maden nicht gelehrt, aber gut Ding und oft Lefen, bas macht gelehrt und fromm zugleich. Das ift bas Geheimuiß, über bas uns mobb eie nenorbentliche Theorie Noth thate (Bengifs Runft , Bucher ju lefen , ift außerprhentlich fließend, weil es ber Character bes Baffers ift, baß es fließe; Marees Unleis tung gur Lecture ift eben fo außerorbente lich concis, weil es bie Matur bes gefrornen Baffers ift , baß es concis fen). Da aber bei bem chamaleonischen Charafter bes Bucherwefens, und ber Sybra bes Buche handels gar nicht baren gu benten ift, fo bleibt es beim Alten ober vielmehr immer

beim Reuen und Allerneueften (ober Deffer bei Letterm, benn neu ift im Buchanbel nur bas Allerneueste, wie baber nicht bas Alleraltefte alt), und bas fcone biblifche Spruchlein : Der Buchftabe tobtet ; ber Beift macht lebenbig, Schieft immer im geistigen Saamen auf. Ja es erinnert wohl an die cauftifche Anecbote jenes im Geruch ber Gelehrfamfeit ftehenben Paftors. bei beffen Tob man fehr in Bermunderung war , feine Bibliothet , bafur aber einen wohlgefüllten Beinkeller angutreffen , und beffen lachenbe Erben getroftet ausriefen : Run , ber gute Mann bielt , wie Rigura geigt, auf ben Grundfat : Der Buchftabe tobtet, ber Beift macht lebendig. Doch was heißt auch eine Bibliothet haben? Mugenscheinlich zeigt fie an, bag man eine Menge Sachen nicht weiß: je mehr Bucher, befto mehr Beugen und Beichen und verratherifche Monumente unferer Unwiffenbeit. Wer tein Buch ober bochftens ein

Paar Dictionars hat, kann sagen, er wisse genug; wer eine Bibliothek besitht, gesteht stillschweigend ein, daß er noch gan nicht viel wisse, oder ein sehr schlechtes Gedächt-niß besite, was auch keine große Ehre seyn soll.

"Ein Lefer soll ein Mensch senn, det sich anstellt, als ob ihm an einem Busche etwas gelegen wäre." Sippel oder Benzel dixit. Das sind aber die wenigsten Leser, oder eigentlich alle, weil gewiß alle sich wenigstens so anstellen. Das ist also die Erposition, daß man sich so anstellt. Gut! Nun zeigt es sich aber gar häusig, daß der Titel nur ein lodens des verschmitzes Aushängschild sen (zur Rechtsertigung der Autoren muß man erswägen, daß die Titel nur Verlängerungen der Borreden nach Sean Paul — meisstens von den Verlegern gemacht werden), und bei weiterm Durchblättern, daß ents-

weber ber Gegenftand ober bie Darftellungs= art, bie oft beibe unfern Erorterungen nicht entsprechen, ober bag wir ein Plagiat vor und haben ic. Genug, wir finden uns getäuscht , legen bas Budithei Geitel, um uus gleich barauf aufs Reue taufchen au laffen. Die Befchaffenheit ber Bucher felbft ift bennoch eigentlich an ber unfruchtbaren Bielleferei Schuld, benn es murbe erfolg? reichet gelefen werben ,amenn wir meniger, aber gute Becture befagen. Und baraniffe wie einige, Klugler fagen, wollen ; wieber ber fuperfotirenbe Buchhanbel Schulb. namlich ber Umftand, bag Schriftstellerei und Bucherverschleiß zu lucrativen Gemerben herabgesunken sind. Inzwischen ba biefes nicht hierher gehört; wollen wir nur bie übrigen Sauptantriebe bes Lefens noch. berühren. Wenn man in bet Regel liest, um fich zu unterhalten, ober zu belehren,: fo gibt es noch zwei Claffen von Leuten, bie fich meber aus bem einen noch aus bem

ersten zählen wir die Schriftsteller, die nur tesen um zu schreiben, wie man sonst nur schrieb um zu lesen (sein Eigenes dem unzuverlässigen Gedächtniß aufzubewahren), fremde Gedanken zu den ihrigen zu machen, um sich ein Privilegium darauf geben zu lassen, oder über Nachdruck zu schreien. Und zur zweiten Klasse gehört jene ehrsame Gilde der Critiker und Aristarchen, die bei dem Lesen irgend eines Werkes keinen andern Zweck haben, als die menschlichen Blößen und Mängel, oder wohl auch, alle kleinen und nicht kleinen Borzüge aufzuspüren, um dann jene zu lästern, oder diese zu erheben.

Lesen heißt also immer und überall das, was es nicht heißen sollte, und da alles Unheil nur vom Lesen herkommt, und die Ersindung der Buchdruckerkunst ein ganz fatales Ereigniß, für die Ruhe der Welt und der Einzelnen ist, so wollen wir als ächte Menschenkinder hübsch fortsahren eifrig zu lesen.

## Rleineres Bunterlei. 3weite Reihe.

Daß die Miethkutschen ben Namen Fiaere von dem Schilde dieses Heiligen haben,
welches sich an dem Hause des Ersinders dies
ser Wagen in Paris befand, auch daß dies
ser Heilige der Schutzpatron der Fiacres ist,
mag ziemlich bekannt senn. Weniger aber
dürste man wissen, daß er auch der Schutzheilige der Strumpsstricker sen. Die ersten
gestrickten Strümpse sollen aus Schottland
nach Frankreich gekommen, und von einem
ihrer Versertiger, nachdem sie sich die zu
einer sormlichen Zunft vermehrt hatten, der
heilige Fiacre zum Patron gewählt worden

fenn. Er war ber zweite Sohn bes Kö= nigs Eugenius von Schottland, welcher Un= fangs bes siebenten Jahrhunderts geherrscht hat. Er soll bei Meaux in Frankreich als Einsiedler gestorben seyn. Sein Fest fällt am 30. August.

In der Frankfurter D. P. A. Zeitung 1822 Nro. 180, Beilage, kündigt ein Herr Jac. Meuererin Arnual bei Saarbrücken an, daß er die Quadratur des Eirstels ausgemittelt habe, und erbötig sen, den Beweis nach mathematischen Grundsätzen zu führen, wenn die Regierungen einen Preis auf diese Entdeckungen setzen. — Herr M. sagt, er habe "erfunden, wie sich die krumme Linie des Cirkels in eine gerade verwandeln, und hierdurch der Flächeninshalt eines Kreises sich in eine Duadratsläsche berechnen läßt. "Er will den Beweissstellen, daß es wirklich ein rationales Bers

hältniß der Kreissläche zu einer Quadratsläche, und mithin auch ein rationales Verzhältniß des Durchmessers zur Peripherie gibt." Auf all dieses könnte man swohl erzwiedern, daß die Quadratur des Cirkelsschon längst da sen, oder als eine Chimare nie entdeckt werden könne.

Der berühmte Buchbrucker Christoph Plantin zu Antwerpen gründete seinen Ruf durch die Schönheit seiner Auflagen, durch die Bedeutenheit seiner Unternehmungen, und durch die große Ausbreitung seines Geschäfts, nicht minder auch durch die aus serordentliche Sorgfalt, welche er auf die Correctheit seiner Arbeiten verwendete. Zum Behuse seiner Druckerei stellte er ein eigesnes prachtvolles Gebäude her. Zur täglischen Bezahlung bloß seiner Setzer und Drucker reichten 300 Livres nicht hin. 1565 erhielt er vom Kaiser ein Generalpriviles

gium , 5 Jahre barauf ben Titel Buchbrutfer bes Königs von Spanien, und bas fol= genbe Sahr ben als erfter und Erzbuchbruder (Architypographus). Philipp II. übertrug ihm ben Druck ber berühmten Polyglotten= Bibel bes Urias Montanus. Und gerabe biefe auszeichnende Arbeit richtete ihn beinahe zu Grunde, benn ber Ronig, welcher fie protegirte, forberte bie bebeutenben Summen, welche er Plantin bagu vorgeschoffen hatte, mit Ungeftum gurud, Ungeachtet biefes Schlages fah ber Geschichtschreiber be Thou balb barauf noch 17. Preffen im Bange: Seine Devife war ein Compag mit bet Aufschrift: Labore et Constantia. ftarb er, 75 Jahre alt. Doupre seste ibm diese Grabschrift:

Doctorum si jactureum, Plantine, vi-

Respicimus, fateor, vixeris ipse parum;

Si meritum, studiumve, exantlatosque labores

Pro musis toties, vixeris ipse satis.

Der berühmte gelehrte Buchbruder III= bus Manutius (Manucci), ber Bater, ift ber urfprungliche Berbreiter ber lateinischen Curfividrift, erfunden von einem fichern Krancesco, einem Bolognefer. Er ift auch ber erfte Buchbruder, welcher eine gewiffe Angahl von Gremplaren auf befferes Papier und auf größeres abzog, bemnach er ber Erfinder ber fogenannten Großpapieraus= gaben ift. Gein erftes Wert biefer lettern Gattung, folglich bie erfte Musgabe auf Großpapier (zum Unterschieb ber andern Eremplare in gewöhnlichem Format) ift fein Philostratus von 1501. Bon ihm find auch die erften Drude auf blauem Da= pier, namentlich Quintilian und libri de re rustica von 1514. Die Officin ber

Albus hatte bis jum Sahre 1597 nicht wes niger als 908 Artifel geliefert. Mehrere ziemlich täuschende Rachbrude ber Albi= ner Ausgabe wurden burch bie Giunti in Florenz, und einige Lyoner veranstaltet. Gine fast complette Sammlung ber Albiner Ausgaben befaß ber verftorbene Graf Upa= la, bekannt burch fein italienisch, beutsch und frangofisch erschienenes Wert von bet Freiheit und Gleichheit ber Menschen und Burger (Wien); fie ging fpaterhin groß=. tentheils in die Bibliothet bes Grafen Upa ponn über. Gine noch vollftanbigere Collection aber besiten ber Großherzog von Toscana, und ber Buchhanbler Renouard in Paris, welcher bie Annales de l'imprimerie des Aldes herausgegeben hat.

Das nichts weniger als golbene Spruchwort: "Bem Gott ein Amt verleiht, bem gibt er auch Verstand", hinkt, wie alle

Spruchwörter. Berftand foll hier naturli= der Beife "Ginficht" bebeuten. Es gibt aber Poften , wo bie rechte Ginficht nur bie Frucht bes Studiums und vieljähriger Pra= ris fenn fann. Dahin gehoren bie Bibliothekarftellen, mit beren Berleihung man es, nebenher angemerkt, ftets viel zu leicht ge= nommen hat. Coll g. B. ein fogenannter Cuftos nicht einen Cuftos im Wortfinn: ei= nen lediglichen Bachter, b. i. popanghaften tobten Auffeher und automatischen Bergeber vorstellen, fo muß er nicht nur ein außerer Bibliograph, vulgo Bucherkenner nach Zi= teln, Formaten ic., fonbern auch ein eis gentlicher Literat fenn. Ift er bas nicht, fo tann es an Schnitern nicht fehlen. Bei= fpiele hat man genug. Sier find einige von ben vielen Albernheiten , bie ein eingi= ger folder soi - disant Bibliothefar began= gen hat. Strada de rebus belgicis brachte er unter die Statistit von Solland. Rlin= nes unterirbifche Reife erhielt ihren Plas

Managery Google

unter Montanistit; unter die Geschichte der Kreuzzüge rangirte er Wests Beschreibung von St. Croir, und unter die byzantisschen Historiker, Murhards Gemählbe von Constantinopel; Koppe, vom Selbstverbrennen postirte er unter die Enzaustik; traite des mines des Pyrennées par Dietrich, unter die Artillerie u. dergl. Will man mehr solche Curiosa, so mag man nur in einem bekannten neuern Catasloge in 13 Quartbänden (N. B. gedruckt), der eine überaus reiche Fundgrube darbiestet, ein wenig blättern.

Die ersten Buchbrucker wurden durch Borrechte und Chrenbezeugungen aller Art ausgezeichnet und aufgemuntert. Es wursten selbst Münzen zu ihrem Andenken gesprägt, und bei ihren Begräbnissen fanden oft Feierlichkeiten Statt, die in der Regel nur bei denen der allervornehmsten Perso-

nen üblich waren. Bei bem Leichenbegang= niß bes Buchbruders Mentel in Straß= burg, welcher 1478 ftarb, warb mit ber großen Glode geläutet.

Rorwegen befitt gegenwartig nachste= benbe Beitschriften: 1) Bermober (norbi= fcher Mertur). Er liefert profaische Muf= fabe, meift wiffenschaftlichen Inhalts, Does fien, Recensionen neuer Berte, Muszuge aus fremben Beitschriften , Abbilbungen mertwürdiger Personen und lithographische Blatter. Die zwei Berausgeber beißen Brod und Belfath. 2) Rigftibens ben (bie Reichszeitung). Diefes Regierungsblatt enthält größtentheils politifche Radrichten. 3) Die Rationalzeitung. Gie bilbet eine Gattung Oppositionsblatt, fteht bei ber Regierung nicht gut angeschrieben, und barf baber nicht burch bie Post ver= breitet werben. 4) Der Mormegische Bu=



schauer, vermischten, meist populären Inhalts, zum Theil aus Entlehnungen bestehend. 5) Das Morgenblatt. Eine im
Ganzen gehaltvolle Zeitschrift. Sie liesert
philosophische, historische, statistische, kritis
sche zc. Aufsähe und Auszüge, vorzüglich
aus dänischen Journalen. Diese Zahl norswegischer periodischer Schriften sollte dem
Vernehmen nach im Laufe des Jahres
(1823) mit einer rein historischen Monats
schrift vermehrt werden.

Von bem kleinen Buche Histoire de Calejeva, ou de l'Isle des hommes raisonnables, soll nur ein einziges Eremplar eristiren. Der Verfasser hieß Claube Gilbert; in 12. ohne Angabe vom Drudsorte, ber Jahrzahl, ist es zu Dijon 1700 bei Sean Resseyre erschienen. Die Witswe bes Verf. machte bieses einzige Eremsplar bem Abbé Papillon zum Geschenke.

Sie schwur ihm, daß ihr Mann die ganze Auflage verbrannt habe. Es befand sich dieses Buch in der reichen Bibliothek des Herzogs von Lavalliere, und wurde bei der Versteigerung derselben 1784 um 120 Livres erstanden. Der Vers. verset die Insel Calejowa nach Lithauen; es sind lauter Gespräche, und das Ganze ist in 12 Bücher, jedes derselben in Capitel abgetheilt.

Wie wohlseil oft die seltensten Bücher weggehen, davon ist Folgendes ein Beweis: Vicentii Literae, Netini sacerdotis, de redus Netinis libri 2. Fol.
Lugd. Bas. (Jahrzahl ist keine dabei). Es
soll nur Ein Eremplar geben. Burettes sagt exemplar unicum eines allerdings nicht unwichtigen Buches 1769 in
der Gaignatschen Auction um 4 Eivres 16
Sous verkauft worden!

In Paris ift 1791 eine Brofchure mit bem Titel: Lettre de Mr. Panche à M. M. les Présidents et Electeurs erschienen. Darin wird ber Umftand von ben ledigli= den 3 Eremplaren , bie Rannal von fei= ner claffischen Histoire philos, et polit, des établissemens des Européens dans les 2 Indes urfprünglich in Paris bat bruden laf= fen , also erzählt: "Abbe Rannal, be= vor er fein Bert in Genf bruden ließ, veranstaltete in Paris bei Stoupe eine particulare Musgabe, wobon nur 3 Erem: plare abgezogen wurben. Gines ließ er bem Buchbrucker, bas zweite vermahrte er felbit, und bas britte schickte er an Pellet (nach Genf) bem es jum Ubbrud bienen follte. Durch biefes . Mittel vermieb er bie Berlegenheit ber Correctur, wenn er eine handschriftliche Copie geschickt hatte, nach welcher natürlich viele Fehler fich eingeschli=' chen hatten." Diese Bemanbtnig ift febr gegrundet, benn Pandoude mar in the

pographischen Anecboten sehr bewandert, und ein guter Gewährsmann. Die 2 heften Ausgaben dieses Werkes sind die von Genf, 5 Bande in 4., ober 10 Bande in 8., beibe mit bem Atlas.

Bücher zu citiren, ohne sie eingesehen zu haben. Wenn man zuweilen Zeit und Gebuld hat, solche Citaten zu controlliren, so kann man auf die wunderlichsten Unrichtigsteiten stoßen. Das an sich so werthvolle Buch von dem gelehrten Klotz (dem bestannten Antagonisten des noch gelehrtern Lessing) liber singularis de libris auctoribus suis fatalibus. Lips. 1761 (welsches der unermüdete Peignot in seinem Dictionnaire des livres condamnés 2 Vol. 8. Par. 1804 so verständig benutzt hat) kommt von dem geschätzen Buchdrucker Lufft in Wittenberg S. 102 vor:

2

"plura de Lufftio dabit Steph. Mairtaire in annalibus typographicis." Nun schlazge man aber einmal bas Citat nach (und welcher Freund der Bibliographie wird nicht gerne Maittaire nachschlagen!) was wird man finden? Bon dem Hanns Lufft so gut als nichts, denn die wenigen Ausgasben desselben führt er erst von 1636, und noch dazu sehr mangelhaft an. Das ginge Alles noch mit, aber das Schöpflinssche Citat ist vollsommen albern begrünsbet, denn von Hanns Lufft ist auch nicht eine Sylbe anzutressen.

Eine allgemeine Bibliographie, namlich ein Catalog von allen eristirenden Büchern, der übrigens über 200 Foliobande betragen müßte, ist nicht denkbar. Schon der gelehrte Struve sagt, daß es leichter ware, den Berg Utlas zu transportiren, als ein solches Werk zu machen. Gleich-

wohl hat vor einigen Sahren ein Frangofe (ben Rahmen weiß ich nicht mehr) ben Ginfall ju biefer Unternehmung gehabt, aber mas haben nicht auch bie Frangofen fur Ginfalle? Indeg, was die Bibliographie betrifft, muß man fo gerecht fenn, gerabe bie Bemuhun= gen biefer Frangofen bantbar anguerkennen, indem fie in unfern Tagen bierin, fo= wohl was Kleiß, als Fruchtbarkeit und Genauigfeit betrifft, nicht nur die Englan= ber, fondern felbft uns Deutsche übertroffen haben. Dem obigen Projectanten mar auch fogleich einer feiner ganbomanner entgegen getreten, ber fich über fein Borhaben (von bem feither auch nichts weiter ju horen mar) luftig machte, und endlich mit wollen Grunden es amortifirte. Diefer mar ano= nym geblieben, man vermuthet, es, fen Renouard gemefen. Der Muffat erfchien als Flugschrift. Es murbe barin auf bie Canftein'iche Bibelanftalt in Salle, auf bie ungahligen Ausgaben ber Bibel (bie

größte Bibelfammlung hatte bekanntlich ber vorige Konig von Bartemberg), bes Thomas von Rempis Rachfolge Chris fti zc. hingewiesen. Die Bahl ber Bibein aller Formate, welche bie Canftein'iche Unftalt von 1710-32 geliefert hat, ift nicht geringer als 587,000. Bibelausgaben überhaupt mag es wenigstens 15,000 geben, welche nur ju 5000' Eremplaren aufgelegt, 75 Mikionen Stude ansma= chen. Nach ber Bibel ift ohne 3weifel Thom. v. Rempis, bas am öfteffen aufgelegte Buch; feit 1500 find minbeftens 1600 verschiebene Musgaben von biefem Bu= che veranstaltet worben, bas fast in alle Sprachen überfett ift. \*).

Von ben Essais de Montaigne; Stereotyp = Ausgabe, Paris An XI. (1812)

<sup>&</sup>quot;) Giniges über den noch immer nicht verläglich ausgemittelten Lerf; fiehe Wiener lit. Ang. 1822.

4 Banbe in 12. und in 8. gibt es 2 bis Eremplare, Die beziehungsweise unter bie Geltenheiten gehoren. Es find nämlich bie, bei welchen fich gleich nach bem Titel eine 73 Seiten ftarte Borrebe von M. Roi befindet, welche eine Discuffion über Don= taignes Religiofitat jum Gegenftand hat. Der Druck biefer Ausgabe mar bereits vol= lendet, und die Eremplare maren beim Broschieren, als bas Concerbat erschien. Gos gleich murbe biefe Borrebe unterbrudt, und nur bei 2 bis 3 Eremplaren ift fie noch befindlich. Das 5te Beft ber Annales litteraires et morales von bemfelben Sabr enthält eine lange Nachricht über biefe Mus= gabe.

Die Centralbibliothek in München zählt gegenwärtig nicht weniger als 600,000 Bänbe. An wichtigen Incunabeln, an Handschriften auf Papier und Pergament

ift fie außerorbentlich reich. Die pergamentes nen Cobices find von ben papierenen getrennt, in eigenen Bimmern aufgestellt, und zwar in dronologischer Dibnung. Griechischer Manuscripte ift ein fleiner Caal voll ba. Bas aber befonbers in Erftaunen fegen muß, ift die Roftbarkeit ber vorhandenen Aplographen, von benen fogar mehrere Erem= plare ba find. Sier gibt es von ber Biblia pauperum 6 Eremplare latein; unb brei beutsch, alle vortrefflich confervirt; unb fcon in Maroquin gebunben. Diefes eins sige Beifpiel mag frappant genug fenn. Leiber aber hat ber Buchbinber feine afthes tifche Sorgfalt fo weit getrieben: biefe Xis lographen, o Schande! zu befchneis ben. Durch eine unvergleichliche Menge bebeutfamer alter Drudftude ift bie Munch= ner Bibliothet auch gang vorzüglich jur Bearbeitung eines Bericons von Incunabeln geeignet, mit welchem gegenwars tig Dr. Bubw. Sain, ber verdienftvolle

Redacteur und Berf. so vieler Artikel eines allbekannten beutschen Universallericons, und gewandte Uebersetzer der Biog aphie Alssieris 2c. beschäftigt ist. — Alles, was auf Bibliographie sich bezieht, wird in Münzch en mit lebhaftem Eifer cultivirt; Diletztanten gibt es hier mehr als anderswo.

Die Zürcher Stadtbibliothek enthält zwar sest nicht mehr als 40,000 Banbe, barunter jedoch manches Merkwürdige. Einstweilen seyen nur angeführt: Biblix pauperum; Cicero de officiis, ed. princ.; Geschichte Friedrichs II. von Müller, der jenem die Sammlung altebeutscher Gedichte gewidmet (eine dieser Buschriften ist ihrer Seltsamkeit wegen uns längst im Anszuge geliesert worden); eigenhändige Briese der unglücklichen Soshanna Gray, latein; Sammlung selstener Drucksücke Huttens mit seinen aus tener Drucksücke Huttens mit seinen aus



tographischen Correctionen; Lavater's cotoffale Buste aus Marmor, von Dannecker 1e.; Müller's plassisches Tableau
ver ganzen Schweiz aus Gyps, colorirt, an
20 Fuß lang und 20 breit, ein einiges Bildwert, daß selbst die kleinsten Höhungen mit größter Treue repräsentirt, und
jede Arbeit dieser Art sogar die hochgerühmte Felloplastische Charte von Paris, weit
hinter sich läßt.

In der öffentlichen Bibliothek zu Bafel sind bemerkenswerth: ein Folioband autographischer Briese von Erasmus von Rotterdam; von schöner, großer, deutlicher Hand; das Eremplar seines Lobes der Narrheit, an dessen Nändern der geniale Holbein die ost nachgebildeten Bignetten mit der Feder gezeichnet hat, mehrere Gemählde von diesem großen Künstler, darunter ein Altarschrank, für welchen ein Kurfürst

von Baiern vergebens für 60,000 fl. Salg in Zaufch angeboten; eine Armenbibel, und fo weiter, weil hiermit die Merkwürdigkei= ten fo ziemlich beifammen find. Diefe Bi= bliothef ift aber weit entfernt, ben Erwartun= gen ju entsprechen, bie ber Reifenbe aus Buchern ober munblichen Schilberungen mitzubringen pflegt. Denkt man die Solbeini= fchen Arbeiten, welche ohnebieß nicht un= mittelbar bagu gehören, binmeg, fo ift bas Intereffe außerft färglich. Biele Sauptwer= fe find noch obenbrein unvollständig, g. B. ein Diction. de Bayle ohne Chauffepie, ein Stephani thesaurus ohne Supplement u. b. al. Der Bibliothekarsupplent , Gr. Merian , ein Abkommling ber berühmten Runftlerfamilie, ift babei nichts weniger als ein Mann ber Muskunft, und ber Bis bliothekbiener kann fich nicht mit bem jung= ften und unerfahrenften fogenannten Saus= fnecht ber Wiener Sofbibliothet meffen.

In Bafel lebt jest als Gaftwirth (jum golbenen Schwan) ein Mann, Ramens Samberger, ber fich vor einigen Jah= ren burch feine telegraphischen Erfindungen hochft vortheilhaft bemerkbar gemacht hatte-Er hat eigene Schlechterbings unbechiffrirbare Beichen erfonnen, portative Telegra= phen verfertigt, und es in feinem Raffinement fo weit gebracht, baß bie telegraphische Cor= respondenz felbft bei bem bichteften Rebel nicht geftort wird. Seine Erklarungen, fei= ne Modelle fegen in Erstaunen; ber Mann hat feinen Gegenftand burch Genie und gahllofe Erperimente von allen Seiten burch= brungen, und feiner beglaubigungswerthen Berficherung nach auf einen Punct ber Boll= tommenheit gebracht, ber noch von Diemanben erreicht wurde. Die Art, womit' er bie Gebrechen ber beftehenben Telegra= phen nachweifet, zeugt von ben grundlich= ften Ginfichten , von einem mahrhaften und gludlichen Studium biefer Sache. Sam=

berger hatte die Ehre, seine Berbesserunzen und Vorschläge mehreren Potentaten persönlich mitzutheilen, und wurde zum Theil sehr ansehnlich belohnt. Allein seit dieser Zeit ist er noch zu mancher sehr wichtigen Ersindung gelangt, ohne sie jezdoch weiter geltend zu machen. Es sehlt diesem kunstsinnigen Mann nur an irgendeiner äußern Anregung, um etwas Außerzordentliches, Erschöpfendes herzustellen.

Die nicht sehr zahlreiche, aber um so geschmackvollere Bibliothek ber Frau von Stael, in ihrem anmuthigen Schlosse zu Coppet, 1 Stunde von Genf, wird so eben in Ordnung gebracht. Eine Englän= berinn, Freundinn der unskerblichen geistrei= chen Frau macht da einen Catalog, eigen ge= nug, nach den Etiquetten der Bücher. Der Saal ist geräumig, heiter, und mit der Statue Neckers in Lebensgröße, mit A.



B. Schlegels Buffe ic. geschmudt. Sorge fältig wird das mit rothen, golddurchwirkten Tapeten verzierte Bette bewachet, in welz chem Frau von Stael in der lettern Zeit zu schlasen pflegte. Ihr gewöhnliches Arz beitszimmer ift lichtgrün ausgeschlagen, in der Mitte ihr ganz einfacher Schreibtisch. Das imposante Schloß mit der reigendsten Aussicht auf den Gensersee, wird jeht von dem Sohne der Frau von Stael bewohnt.

Das Haus in Genf, in welchem Roufsfeau geboren worden, in der Straße, die einen Namen trägt, ist jeht ein morsches Gebäude von dritthalb Stockwerken. Das Licht der Welt erblickte er in einem geräusmigen-Bimmer des ersten, welches gegenswärtig undewohnt ist. Ober dem kleinen Thore liest man auf einer marmornen Tassel die vergoldete Inschrift; Ici est ne Jean Jacques Rousseau: le XVIII. Jun

MDCCXII. Die Hausleute machen fich ein Vergnügen baraus, die Geburtsstätte besjenigen zu zeigen, auf den das nemo propheta in patria nur allzupractisch anwendbar ift.

ri dis ana

Boltaires kleines aber höchst reigendes Schloß zu Fernen, eine Stunde von Genk, auf französischem Boden, gehört jest (1822) einem Herrn Buidet in Paris. In dem Eingangszimmer bemerkt man einige Gezmählde; die Toilette der Benus; die Allezgorie der Einhildungskraft zc. Boltaires Büste, die Meubeln alle, wie er sie angesschaft. Nebenan links tritt man in sein Schlasgemach. Ober dem Bette mit der beblümten Decke ist nure noch ein kleiner Theil der grünseideren Vorhänge übrig. Test hält es aber etwas schwer, zu einem Stückschen davon zu gelangen; doch eine anzes messene Discretions verhilft auch hierzus messene Discretions verhilft auch hierzus

03

Blie Binten bes Bettel hangt Friebrichs III Dorftrait , ran ber Rebenwand bas. Cas tharinens Arivan Theuselbst gestickt. Dicht baran in einer Nische ift Boltaires Grabmahl mit ber Aufschrift; Mes manes sont consoles; pulsand monicoeur estrau milieu de wons : weitennnten aufftinerifpatern Lias felist Mons espiritmest) partout, met mon cdeur estul v bas dei fiehte man vor fich, dbel bas Berg ift im Patheon gu Paris. Das Bilbnis bes jungen Rameau und ans Derer Freunde Boltwires fullen ben übrigen Maum biefer Danbaus. Bur Mediten bes Bet; tes hangt Bolt ires Chenbifd, barneben bas ber Marquife von Chateletize. Das Schreit Dezimmer ift nicht mehr fein Schreibezims mergees iff mit frembemil Saustath angefüllt "während bas gechlafteinach mochn in Statut grid abestehribt Wohl's confervirt affeht bas Riechtein, for er bauen laffen, links por bem & Editoffe : podi fein Theater eriffirt nicht mehr. Die Mungebungen ; ber fleine Part, die Aussicht sind über alle Schilderungen erhaben. Sm. Dorfe, führt bas dürftige Caffeehaus Boltaires Ramen.

Der gelehrte Bifchof Gregoire gab ein Gebethuch für farbige minb : fcmarge Menfchen beraust (Manuel de piete a l'usage des hommes de couleurs et des noirs, 12m, Paris 1818) mit bem Motto: Alle Menschen find aus eben ber Erbe und eben ibem Staube erfchaffen i wie Abam (Eceles. 33: 10). Das Titelfupfer zeigt eine rührende Gruppe; ein fcwarzer eine farbiger und ein weißer Mensch fnieen por einem Crucifir. Den Litaneien geben religiofe Betrachtungen über Ufrifa woraus; ben Schluß bilben Legenden mehrerer betligen aus farbigem und ichwarzem Geschlecht, 2. B. die h. Sphigenie, ber h. Cles= loon, ber ehrwurdige Porras, ber h. Benebict ber Maure. . 2.0 1 him to

.... Riemals follte ber benihmten Boifferdefchen Bemablbesammlung, bieges toftbaren ehrmurbigen Mufeums altbeutscher Runft gebacht werben, ohne zugleich Frietrich von Schlegel ben Tribut bankbarer Unerkennung gu follen. Durch biefes großen und tief empfindenben Runftfenners Anregung ift es wefentlich gefcheben, bag jene Schape gur Beit bes Bandalismus ber Franzasen in Coun (basber veremigte unvergefliche Berner fo treffend bas beut fche Rom nennt) gerettet wurden. Die übermuthigen roben Sieger verwandelten Rirden und Klöfter zu Magas ginen und Stallungen , die toftlichften Glas-Scheiben und Gemahlbe murben bem Trobel Preis gegeben. Gierig fiel ber Pobel über bie colossalen. Gemahlbetafeln aus ber bn= gantischen beutschen Schule auf Goldgrund her, sich ihrer - als Brennholz zu be= bienen ; Fenfterlaben, Taubenschläge, Cchrante und allerlei geringen Sauerath verarbei-20

tete man aus ben berrlichen Runftbentmas ler, und fo ging manches unschätbate Donument ichanohaft ju Grunde, in feinem Berhaltniß mit bem Benigen, mas Prof. Ballraff (fpaterbin Berf. einer werthvols len Gefchichte Couns), ber Banquier Lieversberg und einige Unbere in Gicherheit gebracht hatten. Da trat Schlegel, ein ichugenber Genius, abwehrenb und rettenb hingu, indem er bie preiswurdigen Alters thumer ber Schonung, Aufmertfamfeit und Sicherung empfahl. Balb erfolgten von mehreren Seiten Rachfragen um folche Gemablbe; eigne Leute machten ein Geschaft baraus, fie aus Dorfern und Rloftern gufammen zu bolen, und es grundete fich ein formlicher Sandel, bei bem bie Bruber-Boifferee ben größten Theil biefer Goage an fich brachten.

Ein wurdiges typographisches Drachte

benfmal auf bie Friedensichluffe von 1814 und 15 ift bas burch und bei S. U. Barth in Breslau erfdienene Monumentum Pacis. Bier ift biefes große Friedensereigniß befungen in 17 germanifchen und nordis fchen 12 flavifchen , 9 griechifchen , 14 affatischen , 8 afrifanischen , 7 indischen Sprachen ic,; fehr finnreich ift bas foptische Gebicht auf einer Pyramibe, bas inbifche an einem Palmbaum , bas lapplanbifche auf bem Felle eines Rennthiers abgebilbet u. f. w. 80 Geiten in Folio mit 64 litho= graphischen colorirten Blattern , ift biefes außerorbentliche Buch ein glangenbes Beugniß bes Genies, Gefchmade und Fleifes bes Berausgebers , gegen bie Polyglotten= Bater unfer bes Marcel und Boboin weit boraus. Es foffete Unfangs 13 Species Dufaten, ift aber obgleich biefes verhalt= nigmaßig außerft geringen Preifes feitbem mobifeiler geworben , um jedoch im Laufe einer furgen Beit ficherlich über ben ut=

sprünglichen Preis zu steigen; Schabe, daß es nicht in den Buchhandel gekommen ! Der viel verdiente Barth ist auch der Erssinder des unverbrennbaren Lmiantpapiers. Obiges Prachtwerk ist zwgleich der Grabsfein dieses industriösen Mannes, denn er verließ diese Welt in demselben Kahr, woes heraus kam, ben 9. Sept. 1818.

. 0 1 7: 1 10

In unsern Tagen hat man Gott, sep Dank kein Beispiel, daß eine Gesellschaft Gelehrter ans Unmuth über ben Rückgang ber Literatur das Project gemacht hätte, sich ins Wasser zu stürzen. Aber in den Tagen Boileaus trug ein olcher Fall sich zu. Mehrere der ersten Pariser Gelehrten und Schöngeister befanden sich eines Abends bei diesem Primas des damaligen französissschen Kunstrichterthums, wohlgemuth zechend, und in Verlauf verschiedener kriti-

der Erörterungen ben Berfall ber Literatur bejammernb. Bon reichlichen Bacchusgaben erhibt , beschloffen die Gebeugten einmuthig, einer fo beklagenswerthen Beugenschaft burch einen Sprung in bie Seine ju entrinnen. Schon maren fie auf bem Bege, als Moa liere es fur unwurdig erflarte, eine fo be= roifche Sandlung im Dunkel ber Racht, gleichfant verstohlen zu verrichten, und la Chapelle ben Borschlag that, ben gemein-Schaftlichen Fluthentod bis auf ben nachften Morgen zu verschieben. Man mar gufrieben , fehrte um, leerte bie noch übrigen Flaschen, und begab fich beim Unblick bes Rages nicht larment in bie Seine; fon= bern fehr ftillschweigend nach Saufe. Dieß Gefdichtchen ereignete fichzu Unteuil, eis nem artigen Dorfe am Boulognerwalben, eine Stunde von Paris, Unteuil ift beruhmt burch viele ausgezeichnete literarische Perfonen, welche bort Landhaufer befagen. Als bas bes Boileau in ben Befit bes Arg=

c'est ici le vrai Parnassé

Des vrais enfans d'Apollon

Sous le nom de Boileau ces lieux vi
rent Horace,

dront d'Apollon

Baculape y paraît sous celui de Gendront d'Apollon

Nachher ward dieser Landsis das Eisgenthum der Wittwe Helvetlus, die Leisnen Ruhm diesch Abendzirkel erhöhte, bei denen sich Alles was durch Geist, Gelehrs samkeit und öffentliche Handlungen sich aussgezeichnet, einfand, und die mit jenen der Mad. Geoffrin ind Recamier wetteisern konnten. Da herrschte eine solche Unbestangenhelt bag der Zirkel den Namen fals societe libre des egoistes erhielt. Bostaparte gesiel sich in den Jahren 1798 und 199 mehrmals in diesem Kreise. 208 Ans

spielung auf seinen Ehrgeit sagte ihm Mad. Helpetius einst, als er mit ihr im Garten lustwandelte: "Vous ne vous doutez pas, combien ou peut être heureux dans un arpens de terre!"

Standing Table ST

Ruch die Ersindung, Spielkarten zu drucken, gehört den Deutschen an, wenn nämlich bloß von Europa die Nede ist, denn sicherlich war die Kilographie, so wie mansche andere Kunst, deren Ersindung die Europäer sich beilegen, schon viel früher dem räthselhaften, geheimnisvollen und ehrwürzdigen Volke der Chinesen eigen. Dieß bei Seite, war es zwischen 1350 und 60, daß die Deutschen zuerst solche Karten druckten. Etwa 20 Jahre darauf wurden die Spielzkarten von dem König Iohann von Castilien, und im Jahre 4397 auch in Paris verboten.

Der Rame Calligraph wurbe urfprung= lich jenen Copisten beigelegt, welche ohne Abfürzungen abschrieben; bie Copiften mit Abbreviaturen biegen Motarien. Bereits Eufebius nannte fie fo , auch in bem gwei= ten nicatichen Concilium ift von ihnen bie Rebe. Calligraphen bes X. und XI. Jahr= hunderts find Neophytus und Theopemptus. Ein alphabetisches Berzeichniß aller befann= fen Schönschreiber liefert Montfaucon, Art. Paliographie, 8 Cap. Db eine mahrhaft schöne Schrift mit liegenden Characteren bentbar fen, ba biefe aller architectonischen Natur entbehren , ift an einem anbern Ort verneinend erörtert worben. Wenigstens hat noch niemand ben Thurm zu Pisa schon finben tonnen ic. ic.

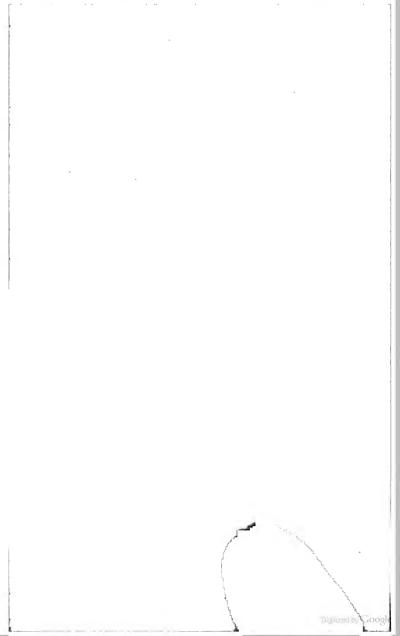



CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.

DATE DUE

